

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



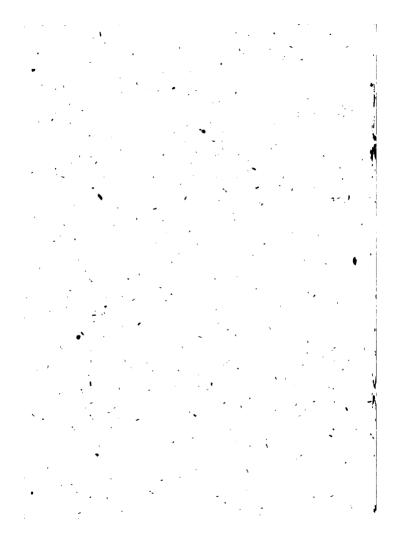

GEORGE FISCHER

to the Surk Public Library

Sämmtliche

# We e t k e

von

Caroline Pichler, gebornen von Greiner.

44. Bandchen.



Tellien, 1831.
Gedruckt und im Berlage ben Anton Pichler.
Leipzig,
in Commission ben August Liebestind.

ş ye

1

,

# Wiedereroberung von Dfen.

Wo n

Caroline Pichler, gebornen von Greiner.

Britter Theil.

Mit tonigl. Burtembergischem allergnabigstem Privilegio.

Wien, 1831.

Gedruckt und im Berlage bey Anton Pichler. Leipzig, in Commiffion ben August Liebestind. THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
243747

ASTOR, LENOR AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1902

# Die Wiedereroberung von Ofen.

Dritter Theil.

The suppliers of the same

Un dem Johannistage, an welchem den Türten nach landem Rampfe bie Bafferfadt entriffen mor-Beit mustebatte faft ben gangen Morgen bas Gefcbitt ininit unt Den gefoielt, und ber frifche Oilwind balle Den bumpfen Donner besfelben bis nach Gede getedgen, wo jest, feit Die delftliche Armee bir Baner fand bie nachften Ungeborigen Gravaen's und Bathiann's fich aufhielten. Gie hatten fich nicht entschließen tomien, fich weit vom Rrieas-Schanplase ju entfornete, und ba Megner ein unboltbaber Ort mar, ber ben einem moglichen Bechfel bes Rritasalades Bothe Siderheit both, fo murde Gran trmabit, das bende Bortheile, der Rabe und Sicherbeit; vereiniate, Bennabe täglich fonnten de Arauen bier Runde von Ofen erhalten, jeben wichtigen Boufall fogleich erfahren, in rubigen Bwifdenraumen fogar ben einen ober anbern ber Beliebten ju feben hoffen, und ben Ungludefällen, die fa duch bom Laufe des Rriege ungertrennlich find, benfelben ibre Pflege und Wartung angebeiben laffen. Go hatten fic mit Buftimmung ihrer

Manner Die Grafinn Bathlany und Frau bon Saupary hier eingerichtet, und diese lette sogar ihre Rinder von Muray Szomboth tommen laffen, von denen sie nicht langer mehr getrennt senn wollte, nachdem der Wiener-Aufenthalt fie ihr schon eine ziemliche Zeit entzvgen hatte.

Es war ibnen betannt, melder Rampf an dies fem Tage ponging, und obwohl fie mußten, bas diefimabl die Erwoven, welche unter des Churfinften Befehle ftanden, nicht eigentlich im Anfnruch gee nommen werben, und ber Rampf auf ber audern Seite ber Jeffung beginnen murbe, fo baf mit Babricheinlichkeit für Bathiann und Sigpare nichts ju fürchten war, fo hielt boch die Ungewifibett über den Gang ber Unternehmung, und d' in Moglichteit einer Gefahr für die geliebten Freunde, Die Arauen den gangen Tag über in der aufgeregteffen' Snannung, Befortbere fühlte fich Therefen deren Gefundheit folden Sturmen am wenigften gewechfen mar, burch die innern Grichatterungen bes Tages fo erfcopft, daß fie, ale gegen Abend bas Schiegen aufhörte, und nun gefcheben mar, mas an diefem furchtbaren Tage gefcheben batte tonnen, fic eine Beile auf ihr Rubebette niederlegen mußte. Auch Marie mar in beftiger Unrube, und theils um Therefon Stille gu gemabren, theils um bie

Tochter ju gerfippuen, fchug die alte Eräfinn ihr vor, sich jest an dem fconen: milden Abend, der auf einen fo aunftepllen Tag folgter auf die Gareten-Terrasse vor dem Saufe zu feten, und in der Stille der ermüdeten Ratur, und dem freundlichen Schimmer des Abends, auch ihre bennruhigten her zen sich ftillen zu laffen,

Mie schon der Abendift; sing fie an, nachdem fie fich geseht, und eine Meile an dem Aublick der lieblichen Gegend erfreut hatte; Rein Laftichen beweget die Blatter der Baume um uns; die Sanne, die fo funchtdaven Auftritten geleuchtet, sutt in ungetrübtem Schimmer hinter das Gebirg. Alles ift Ruby, alles Frieden hier — und die Donew fließt so, ruhig, und klar babin, als sollten ihre Wasser nicht ber der Stadt vorbeprinnen, wo sie sich mit Christenklut fanden muffen!

D. Mutter! forie:Maria auf : Wen meiß, weldes Blut! Ich fage an Gud, et ift:gewißtein Une, glud für uns geschehen, mein berg lopft fo marubig.

Das thnt es immen, und gar zu beichen erwies derte die Matrone, als daß ich es eben jest für eine Borbedeutung haltem ünnte. Rein, Maries dießmaßl-haben wir und Therefe niefen Grund und zu berußigen. Die Unfrigen find nicht daben. Rach dem, was Grapaw gestern ferieb, follte

Der Angriff auf bie Bafferfiade burth bie Palferlidin Ertifpen gefcheben; und bas Corns die Churi ffiellen , ben bem er und Dein Bruber fest, wurde aur bicht ins Befeche tommenand bat ift inbannt . Des tann man nicht To gentig im voraus miffon , bet Rampf Jann flet verfchiebentlich menben, und endlich, habt ihr benn gang vergeffen, bag Battenwal boet tattoffi me bee Dergog Rebt, und baff biofer beit betitigen Angelff tommanbire? Ronne Mir man faam i ball Memanb ber Unferfaen babem fen Part ginta mitt ermaler auf reite all ich banen Dentie !! entgegnete bie Mutter ! 3th' begreife Dich nicht. Du weißt, wie fic ber Rittmeifter ber fetter lesten Unterredung mit Dir, Die Du ibm gleichfalls abgetrost, über Ener Betfaltnig audgefverchen But. "Ruth' biefer-Getläruha Me en flicht mehr gu den Unfrigien grifablen: " ir it fill if Eribet Red Loegeriffen, Fief Darie Befflg, weil er mein Ber nicht tennt ; aber bief Berg wied ibn emiginicht faffen Bire bert in te eine ber ber ber bei ber - Daried Bas follen biefe lebenfchaftlichen Zu-Berungen J. Gner Bundnif ift geldfet. Du baft ben' Rittmelfter einem andern aufdesufete 4:10:2 31.11 Den 46 intet? Tannie / bur mite vetblenbete; fiel fle rafc din: 10 Mutter I imingt mich nicht bie

furchtbaben Gbiften wieder berauf aubefchwocen; Die'

ich Burch Gebeth, Reue und Thranen feit einiger Beit zur Ruhe gesprochen habe. Jenes Wesen mag denn: ein wirklicher Mensch und dersenige senn, für den ihr Alle es haltet, so war er boch ein Ungläubiger, ein Abtrünniger, ein And des holle — sie schauderte ben diesen Worten — und ich ftand auf dem Punct seine Beute zu werden, und noch erst jeht in Wien hat er seine Krallen nach mir ausgeistreckt, und Therese worder statt mir fein Opfer.

Du haft auch hierin eine ganz andere Ansicht, als Sadpavp.

Ich weiß, fie halten biefen Aprialt für einen Emiffar des Samfabeg, der feine Rathe an ihnen kühlen wollte. Aber mich hat ein einziges Wort, das dem Sufaren entfiel, und der es von dem Kaffehwirth Rolfchufty gehört, einen fiefern Blid in die Sache thun laffen. Dich bitte Guch, fprecht nicht mehr von diefem Gegenstande, wenn ich meine Nater Bestinnung erhalten fall!

Die Gräfinn schwieg, und Marie fuhr nach einer Kleinen Pauls fortt. Ich fab meine ganze Gefahrund Strafbarkeit schon in der entsehlichen Racht zu Megner ein. Im Aloffer erleuchtete mich Gott vollends, und erregte den Bunsch in mir, durch das Aloftergeläbde mich vor den Nachftellungen des

:::: \*

Erzfeindes ju fichern, und jugleich für meine Sunben an buffen.

Und benned haft Du den Entiging wieber aufgegeben?

O nein, des nicht! Wie ein lester Anter in der höchften Noth, wie ein dufterer Safen der Ruhe, wenn die Stürme mein ganzes Glück zertrümmert haben, liegt er noch im hintergrunde meiner Sees le. Aber Mutter, ich liebemach. Gin irdisches Wefen ist mir: unanssprechlich theuer, so lange ich noch einen Schatten der hoffnung auf Oliviers Besich -

Ich nuß über diese Außerungen billig erstaunen. Dein verlorner Freund ift Dir unaussprechlich theuer, du hofist auf feinen Besit? Und ich habe selbst in jeuer Zeit, wo Du Dich als seine Brant betrachten konntest, nichts anders in deinem Benehmen gegen ihn gesehen, als Achtung und Wohlwollen.

Weil ich eine Thörim war, ein schwachfinniges Rind, weil ich mich selbst nicht verstand. Jest ist alles ganz anders. Ja, Mutter, ich sage 48 Ench, es ist eine seltsame Beränderung mit mir vorgez gangen, und ich kann sie nur als eine Wirkung der göttlichen Guade ansehen. Bon dem Augenblicke an, wo wir Wattenwol in Presburg vor der Rir. che begegneten, sind mir die Augen geöffnet wor-

ben, ich sehe ihn und mich nun in ganz anderm und im wahren Lichte. D Mutter, was ift das für ein Mann! Dieser Ebelmnth der Gesinnung, diese Gemalt über sich selbst! Denn — sehte sie hinzu, indem ein wehmuthiges Lächeln um ihre Lippen spielte, — gletchgultig bin ich ihm doch nicht, das habe ich wohl bemerkt. Und auf diese Bemerkung gründet sich auch die einzige hoffnung, die ich nähre, der einzige Faden, der mich am Leben halt.

Das find lauter Übertreibungen. Du und das leben, ihr haltet noch foft jufammen.

Rein, Mutter, es ist teine Abertreibung. Ich erkenne alles klar, was ich will, und mein Entschluß steht fest. Gollte ich mich über Wattenwyls Gestinnungen ieren, sollte er wirklich alle seine Liebe für mich verloren haben — Aber nein! nein! das kann nicht seyn!

3ch will es nicht geradezu behaupten, entgegnete bie Brafinn ernft: Aber das weiß ich ficher, wenn noch ein Reft derfelben in seiner Beuft wohnen follste, so bedinipft er ihn, und wird nicht zugeben, daß seine Schwäche ihn verrathe, und ihn einen Scheitt thun laffe, den feine Bernunft migbilligen muß.

Ich verfiebe Euch , entgegnete Marie febr geveigt: Ihn meint die Berbindung mit mir. Bohlan! Dann ift auch mein Entschluß gefaßt, und bas Rlofter bleist ber Zufluchtsort, in welchem ich mein Unglud und meine Schmach begraben will.

Du fpringst immer von einem Außersten jumandern über. Des Rloster oder die Beirath! Die Beirath oder das Rloster! Marie! Das ist tein Beruf, der Gott gefällig senn und dich felig machen kann, so wenig als du mit diesen stürmischen Empfindungen einen würdigen Mann glücklich machen kannst. Das wird Wattenwyl, der eben so verständig als zantfühlend ist, auch eingesehen, und hanptsächlich darum einer nähern Berbindung mit Dir eutsagt haben.

Diefe Worte trafen Maxiens Seele wie ein Blit; sie fühlte beren Wahrheit und ihre Schuld. Starr und befürzt fah fle ihre Mutter an, und war teines Wortes mächtig. Endlich kehrte fie ihre Augen von der Mutter ab, schlugiste mit dem Gefühle der Beschämung en Boden, kenkte das Saupt legte hende Saude keuzweis üben die Bruft, und blieb so eine Weile sien. Dann eichtete sie sich auf, sah der Autter sest ins Gescht, und sagte: Mutter! Ich will mich bessen, ich will an mir arbetten, ich will Wattenwyl's werth werden; jest bin ich es noch nicht, das erkenne ich

Sie mollte meiter reden, ba trat Therefe mit

freudestraßlenden Angen und alnem Galchie, das schon von weitem Gutes ankündiger, aus demcham se, nud achte sich ihren, einen.ofenem mit. Aleyseder geschriedenen Zattel in den Sand. Sie loben! Sie-sind gesund! Et ist, Kelnem von himmestwas geschehen! riefssie ihnen sy. De tot: Mutter, sie namte sie die alte Eräftund Sapary: hat, min. zerschieben. Er war doch den dam Sturm, der Wisse, als Nosntair, wie vielk Offgiere, die sich die Erslaubniß dazu vom Chursunasgepathen, Aber Braf Adams Scharen waren zur nicht im Vener. Gleich nach den Affaire, wie erzie sein fein Alt. zwüsferam, fertigte er Paul an wich 46,1

Marie hatte alles angehört, ohne fich miregert. 21.6 Thereje fertig war, fragte fie schüchtern : Dat er nichts von Wattenwol geschrieben ?

Richts, erwiederte Therese: Aber ich vermuthe, daß es ihm mohl geht, sonft hatte mein Mann es gemeldet.

Das kann sepn, und kann auch gicht sepn fagte Marie mit einem tiefen Seufger, venfant in ihre vorige Stellung, und ftille Thranen, fingen an aus ihren Augen in ihren Schoof gu tropfeln.

Paul hat mir noch etwas erzählt, begann The rese von Renem; Szoparn, hat Briefe aus Wien arhalten Jener gottloss Grieche, der Delfershelse e)

.: . . · . · .

Samfabege, hat Mittel gefunden, aus feinem Gofängniffe gu entwifchen.

Und ift man ihm nicht auf der Spur? fragte die alte Graffun: Dat man ihm nicht nachaefest?

Es wuß gar ein liftiger Mensch feyn, entgege '
nete Therese: Er war zu keinem Geständniffe zu
bringen, und fall auch feine Flucht sehr geschiedt
angestellt haben. Indeffen hat man die Vermusthung, daß er sich nach Ungarn gewendet. Alle
Rachweisungen deuten dahin.

Marie ichauberte, bie Gefahr ichien ihr auf's Pene nabe zu treten. Niemand war da, fie ju schüßen, und berjenige, beffen rottenbe Sand fie so gern ergeiffen hatte, fließ fie von fich. Sie brach in heftiges Weinen aus, und ohne ein Wort über Theresens Nachricht zu sprechen, ftand fie auf und ging in's haus zurud.

Der Abend, welcher in Gran ben brey einsamen Frauen so beruhigende Rachrichten gebracht, hatte auch über bas von Feinden umfürmte Ofen seinen Frieden gebreitet, die Grauelscenem mit seiner Dammerung bedeckt, den erhisten Rampfern Ruhlung, ben armen Berwundeten Erquidung, ben Gefallenen endlich Anhe unter ber Decke der

mutterlichen Erbe gebracht. Allmablig vertieften fic feine Schatten, die: Racht folich leife beron und bedte die weite Gegend mit ihrem braunen Colever, und ber Bollmond flieg jenfeits bes Stromes immer beller und ftrablender über ben meiten Rlachen empor, die fich ber Tefte gegenüber unablebbar ausbreiteten. Aber mit diefen Schatten und Diefer Stille nahm auch die Ruble empfindlich ju, und icon loberten bier und bort im driftlichen gager, wie es fich im Salbtreife rings um die Rudfeite der Feffung gog, und vorn gu benben Seiten an den Flug grengte, die Bachfeuer empor .. um welche Offiniere und Galbaten fich lagerten, um fich gegen Die- Rachtfalte gu fdüsen. .1.

Auf der Spise des Gerhardsberges, wo jeht ein niedriger abes, fester Bau dem erhabensten Streben des Menschengeistes, der Erforschung des Himmels und der Aunde der Gestirne geweiht ift, sah es damabls nicht so friedlich aus. Der Shurfürst, hatte dort ein Blockhaus exricten lassen, um van dieser unzugänglichsten und schrosesten Seite des Berges recht das Derz der Festung anzugweisen, und von diesem hause trägt der Berg noch jeht seinen veränderten Rahmen: Blocksberg, der an den berüchtigten Depenberg im Parzgebirge erz Wiedererob, v. Ofen. III. Tol.

innert. In der Racht, welche auf ben Sturm der Bafferstadt folgte, entbrannte auch dort ein helles fustiged Fener, wozu die nächsten Waldungen das Solz leicht und bequem lieferten, und um daffelbe herum waren mehrere Offiziere von des Churfursten Corps gelägert.

Sie felbit batten nicht Theil an bem Sturme genommen, ber auf ber entgegengefesten Geite ber Reffung flatt gehabt, undigen welchem andere Regimenter commandirt maren ; aber fie batfeit Bon ibrem boben Standpuncte aus alles mobl feben tonnen, und es machte jest ben Inbuft ibret Befpruche aus, befonders feit Gavarn, ber all Preppilliger Daran Untheil genommen, gu ibnen surudgetommen mar, und als Augenzeuge die Borfalle genau beschreiben tonnte. Rod maren fie in Diefen Benenffand vertieft, ale' die Gricheinung amener andern' Offiziere, welche ein Auftrag Des Berkogs jum Churfürften geführt batte, bie Unterhaltung für einen Mugenblid unterbrach. GB maren ber Oberfte Pring Gugen von Gavonen und der Oberfflieutenant Graf Darffalt, der Das Mineur = Corbe commandirte, und beut ben bem Mitariffe auf die Bafferstadt neue Proben feiner Renntniffe und feiner Gefdidlichteit in Diefem Rade abhelogt hatte. Die benben Stabsoffiziere Pa-311

and the second

men jest ans bem Bette bes Churfürften, und molltan am Bachfeuer unter ben Offigieren ein Bisden ruben, ebe fie, von ben Stranggen bes Joges und bem Grffeigen bes Berges ermudet; ben Rudweg antraten. Man machte ihnen mit großer Achtung Dlat; Die einzelnen Epeigniffe Des Go fects murben, noch eine Beile befprochen, und Gaparn folog fich mit Bergnugen an die benden Bremden, in deren Befen er mehr Unklang für feine Gefinnmagen fand. ale in bem ber übrigen Officiere, und fo entfpann fic baft eine abgefouberte Anterbaltung amifchen biefen bren Dannern. die nur mandmabl burch ben garmen und bas Beidmat ber Unbern geftort wurde, melde, ber Langeweile zu wehren, ju alleglen Poffen und Schergen ibre Buffucht nabmen. Giner jog jest ein Fleines Damenbrett aus bem Sade, und both feinem Racbar eine Darthie an, Andere ichafften Rarten; und Spielmarten, berben; biefer brachte ben Becher mit' ben verbananifvollen Burfeln. Getrant und Speife murbe ans Bachfeuer beorbert, und eine Scene wie in einem Marketender-Belte oder Raffebbaufe bildete fic an dem Dlate aus. Da ftand ber Pring auf: 3ft es Gud gefällig, Berr von Saaparn? Da ich glaube, Ibr merbet feine Partbie annehmen, fo fegen wir uns

bort ein wenig feitwärts. Die Gefellichaft ift fo belebt, daß man Mube hat, fich ju verfiehn. Kommt, Graf Marfigil!

Bende folgten ber Ginlabung bes Deinzen. und mablten einen Det, mo bingelegte Baumftamme und Balten, Die ben ber Grichtung bes Blodbaufes übrig geblieben maven, trodine und Degnem erbobte Site bothen. Sier nahmen fe Dlat, ferne von dem Betofe; und von bem fconen Unblide ergriffen, melden die Gegend um fie ber im bellen Mondlichte both, fafen fle alle Dren eine Beile ichweigend. Dfen bat, von biefer Seite des Gerbards - oder Blocksberges gefeben, eine überaus mableoffche und fcont Lage. Ihnen que Linten, burch eine nicht bebeutenbe: Schlucht getrennt, erhob fic die Stadt und Reftung Ofen mit ihren Ruppeln und Thurmen auf einem giemlich fteilen Felfen, ber gegen ben Strom au fic jab binabfentt und unt Mauern und Werten bennabe unerfteiglich gemacht mar. Wenn fie bie Blide rudwarts mandten, fo both fich ihnen ein lieblider Salbtreis von bewaldeten Bergen bar, ber naber ober ferner bie Stadt umtrangte, und mo in diefem Machblide gabllofe Wachfeuer amifchen den Reltaaffen des drifflichen Beeres. Das in verfchiebenen Abtheilungent fich von ber Stadt bis an

Die Bugel andbreitete, loberten, und bier und ba munberbare Bichteffecte im Contrafte mit ber bele Ien Mondbelleuchtung bilbeten, bis, mo endlich die Bager und die Reuer aufborten, die Sconbeit ber Bollmondnacht auf ben waldichten Bergen ihr Recht behauptete, und die Ratur in feperlicher Stille und friedlicher Ginfamteit Das laute Getofe des Lagers und feine blutgierigen 3mede vergeffen au baben febien, Bar biefer Aublid erhebend und fcon, fo war es ber por ibnen über ben Strom binuber faft noch mehr. Breit, und glangend jog die machtige Rluth der Dongu unter ihnen bin. und ermeiterte fich, mie fie abmarts ftromte, noch mehr, um die maldige Infel Cfepel in ibre Urme an fallen. Ihnen gegenüber, jenfeits ber Donau, lagen die Saufer von Defth, jest theils von ihren Bewöhnern verlaffen, theils von ben Turfen gerfort, und binter ihnen fcmeifte ber Blid über bie unubfebbare Chene bin, auf welcher taum bier und boet ein Bufd ober Baum ju feben mar. Uber Das Baffer berüber aber loberte, wie eine Brude von Glang, bas verlangerte Bilb bes Mondes, bas fich in ben Wellen fpiegelte. Soweigen und Rube lag auf ber Gegend, und murde um fo fichtbater, ale noch vor wenigen Stunden ber Rrieg mit affen feinen Schrecken um diefe Danern aes

tobt hatte; ian welchen fich jest ber Mondesfraht brach, und nur ber Ruf ber Wuchen, die fich von Beit zu Brit hören ließen, die wohthatige Stille unterbruch.

Gine Weile betrachtete der Pring, beffen Gemuth für jeden schönen und exhabnen Gindeuck ema pfänglich war, schweigend das Gemählde, weiches fich vor ihm ausbreitete, bann fagte ex ::

Fürwihr, Berr von Sapary, Ener Baters land ift febon, und Sunde und Schande mane et. es in bembanden diefer Türken gut laffein. Gie had ben nun lange : genug ihr blovernes. Scepter; unter welchem alle Cultur erftirbt, darüber ande gebreitet.

Jegt, gnabiger herr! ermiederte Sjaharn, burfen wir Ungurm doch wieder hoffen, diet fcont ften Theile des Reichs von ihnen befreyt gu fchu'; viel ift fcon gefcheben.

Und: mehr wird nach gethan: werden, effeliben Pring ein: Ich fühle eine unüberwindliche Luft; mich mit diefen Barbaren zu meffen. Ich haffe fie schon darum, weil die ganze griechische Runft und: Literatur durch fie in jenen ichanne Ländern zu Grunde gegangen ift.

Dennoch, fiel Marfigli ein, hat eben biefer! Drud für bas ührige Guropa fegenereich gewirk: Die Griechen, welche vor dem Schwerte der Turten fiehen, haben den westlichen Ländern ihre Runfte und Wiffenschaften gebracht.

Co weiß die Borficht, fagte Chapary, auch aus den icheinbaren übeln Rugen zu giehn, und in ihren großen, alle Welten umfaffenden Planen geht keine Wirkung werloren, verschwindet keine Rraft, wie kein Utom.

Das ift mahn, unterbrach ihn Marfigli, aber wir durfen bannach diefen Glauben, fo erhebend ernin manchen Stimmungen bes Bemuthes fenn mag, nicht eigentlich ins Leben einführen, und jun Richtschnur unfrer handlungen machen:

Und warum nicht? fragte Gjapary.

Weil er gar zu nahe an den Fatalismus ftreift, und uns leicht dahin bringen konnte, die Sands in den Shook zu legen, und die Gorge für Alles dem lieben Gott zu überlaffen.

Recht führen, entgegnete ber Pring, wohl nicht zu beforgen.

Doch, boch! entgegnete Marfigli: Diefes will lenlofe Untewednen, : diefer Glaube an eine ftete Juhrung unferer Angelegenheiten, muß uns weich und zu paffin machen. Rein, ich lobe mir den Spruch, daß jeder feines Gludes Schmied ift! Das ift er auch, erwiederte Sjaparn, menn er gleich glaubt, daß eine bobere Sand die Fasden seines Geschiedes in heiligen Finsterniffen leitet, und alles, mas geschieht, ob gut ober bose gemeint, dazu dienen muß, die Plane einer väterlich weltenden Borsehung zu verwirklichen. Dich hat dieser Glaube, und nur er ganz allein, im größe ten Unglud aufrecht erhalten.

Daß diefet Glaube; felbft wenn er in Fatalismus ausartet, fagte der Pring, nicht an Gelbfts thätigkeit hindert, bas beweifen uns die Grobseungen der Türken.

Dennoch find fie jest fehr entmuthigt, ermies berte Marfigli, und feben alles Unglud, das fie feit dem Benfufte von Wien getroffen, für göttliche Strafe an.

.. Die Bertheidigung: von Ofen wideniegt diefe Behauptung. Sie ift so fraftig und fo befonnen, daß man feine Spur von Riedergefchlagenheit barin entbeden kann, entgegnete Sapary.

Das macht, weil ein Mann an ihrer Spite fieht, antwortete Marfigli, der als Renegat und kluger Ropf nicht von diesem Schwindel befangen ift. Glaubt mir, gnädiger herz, ich benne dies Bolt zu genau. Dabe ich doch als freyer Diploma-

11 The Contract of the Cont

te und all unglucfeliger Gelave lange genug unter ibnen gelebt, aber in ber in ber in ber

Ihr waret auch in indeliser Sclaveren Trief Szapary lebhaft aus, indem er Marfigli die Hand reichter Unglücksbruder! Ich grüße Guch aus vollem Berzen, und freue nuch doppelt enrer Erlöfung. Marfigli foling in die dargebothene Rechte ein "und schütelteise braftig. Ihr wist, mas das lagen will, herr won Szapary, erwiederte er, und habt das noch im frischen Andenken. Bey mir find es schon über bred Jahre.

Ihr wart fo bier in ber Rabe gefangen? fag. te ber Pring in Spaparper Bo war es bit the ter

Ihr tonnt ben Ort von gier feben, gnabiger Derr, antwortete Stapary, wenn ihr an Paar Schritte feitwort nigden wollt.

Beigt ihn uns? rief Gugen lebhaft, suste: Saas pary's Sand mit warmer Thrilnahme, und stand auf. Me gingen inn an den Plat. Bor ihnen breistete sich die majestätische Fluth der Donau wie ein Landsee aus; vom Schimmer des Bollmondes ershellt, und rechts hinad erschienen auf einem Bors lande, das in den Fluß hinaus trat, in schwaschen Umrissen, Laum unterschelbbar, die Gebäude von Erd.

Dort mar et affer?" fogte Gugeni: 3ch habe

nom Kaifer felbft gehört, wie viel und mie ftandhaft Ihr gelitten, und ich habe Euch achten gelemt, obe es, mir fo gut ward, Euch jum Maffengefährten ju haben.

... Rein Konig bat anadigen Antheil an meinem Unglud genommen, und wenn mein Unglud mit feine: Suld und die Boblmeinung folder, Mannet mie iber, mein Dring, emporben bat, formuß ich es feanen, ermieberte Gaaparn, fic verneigend : Aber, Graf, Marfalt; wie war es, mit Gud ? Ben melder Gelegenheit murbet Shr gefangen ? ... : Es mar im Jahre 168a, erwiedente Manfigli, als ich mit wichtigen Develchen an, ben General Bubiani geschickt murbe Scharitt langft eines Morafies bin, und may von einigen Dragonern begleitet, die mir jur Chebrie bienten. Da lae mabrten: mir: bou meitem, einen Baufen ffreifenber Tartarn. Sie hatten und nicht fobald erblicht. ale, fie auf und gufprengten. Une Entrinnen mar nicht, ju denten, fo marf ich denn die Debefchen ins Waffer, und feste mich mit meinen Lenten aur Bebr. Aber mas follten funf gegen fünfgebn ober fechiebu Reinde, ausrichten ?. Gin Daar von den: Dragonern maren balb getöbtet, ich felbft fcmer vermundet und gefangen, und nun - boch Ihr 'teunt bie Wet biefer : Menfchen , Berr von

Szavarni ich brande Gude dein maberes Detail von ollen den Beiben- Mistiandlungen, und Bind henchen ber: Buradtung an anachen bio ein Abetfteniblave fich wour biefen Barbaven gefallen, laffen muß. 3bribat bas felbft erfahren. Das iben mettem femerelicifte maremite aber bas, daß ich bas fdiaender Sabit von meinem granfamen: herze mitaafchieunt murten, ale er mit ben Aumes von Wien abatelar after cood est boot the est coderer trobe...) Mult: miffber : gerind : gerent Pair Peielle : geleite : D. & Berra Gint eines archer Braufffregbis mit. 3. Und gals stürdicher Anecht! gief Markalis D. Gure Sobeits das mar eine Lages unfirmabuffne nig zu werden! Da lag Men, Die Sanveffadt meines Raiferen ben: Aufarthalt fo mander Fraut ba and Bellennten. Sich Counter ble Thurme, gablen ich toeterin bir Benfter manden baufer fein. Gin einziget gunftiger. Augenblid Innnte mich ous meis nem : Glendebefrettemes beite gegen in eine eine eine beite bei bei ... Und machtet 36r. teinen : Berfuch an :entlome men? fraate Saavarp.

Mehrials einen. Sebet mißgindte burch, die Wachfamkeit der türkischen Borposten.: und igogmie angere: Wishaublungen: gun Jay, gnabiger Dere! damable war: ich/mehn alle Ein: Rahl, der. Beraweislung nabanitindintennede fonelendicein

Loos mar - was thut bie Liebe gum Leben nicht! Mis-es ben Türten übel por Bien alna, als Die Radrichten Tamen, baf Suffein Bolda und To-Poly von bein Dergoge von Litbringen gefchlagen foren, und es bieft, ber granfame Buftapha woe-De nachftens ben Befehl geben; alle Gbeiftenfells ven, die unmittelbar ibm ober einentlich beni Groffberen geborten, ju frimeben, bamit: bie Ermee erleichtert werbe, ba erfdrad ich boch auf's tobtliche ffer, und fathte einen gutmittigen Boeniaten burd Das Berfprechen eines großen Lofegelbes, bas meine Ramilie für mich sablen wurde, dabin ju bemeten baff er mich bou meinem bamabfigen Beren. einem Diener bes Begiers , taufte. Mit ibm verlief ifd bann voll ungebenern Schmerzens Wien wieder .. ufs. ble tartifat Memite wor bem Entfans Nob : where is simgen noch" Monathe bin, bis ich nach Boldang febreiben, den Meinigen mein Bualud in willen machen, und burt einen vanufanie: fchen Saufmann enblich meine Rangion erhalten Fonnte.

<sup>5</sup> Go habt 3hr viel langer gelitten als ich, bei gann Saparni 1902 norm ift bie ber bei bei

Ich war gegem achtjehn Monathe in ihrer Gefangenfchaft, erwiederte Marfigli:

<sup>. :</sup> Und bennoch, fiet ber: Pringelächgind ein gu

Sjapary gewendet, war er kum nach Bologna, kum ju ben Svinigen gurückgekehrt, und nur nothbürftig wieder von feinen Wunden bengeftellt, als er schonwieder an den Raifen fchnieb, und ihn um seinen vorigen Plat in der Armee und in feisner Compagne: bath, um wieder gegen die Eftreten gu bienen »).

Je nu! erwiederte Marfiglt lachend: An diefe Orientalen ift einmahl mein Schicffal im Guten und Bofen gebunden, und ich fühle mich eben fo berufen, fie ju findieren, als zu betämpfen.

Ihr waret ja ben ber Benetianischen Gefandtschaft in Constantinopel; wie ich gehört, habe ? fagte Stapary.

Frentich, aewiedente dieser: Ich erhielt die Stelle auf mein Bitten vom Senate, und diente ihnen gut als Dollmetsch, denn ich spreche ziemlich gefäusig Türlisch und Anabisch. Mich trieb Wißbegierde, und :ein gewisser unwiderstehlicher Drang nach dem Morgenlande. Ich wollte ihre Sitten, ihre Cultur, ihre Literatur kennen lernen ich wollte endlich —

An Diefer Literatur wird mohl fo viel Erhebliches nicht fepu - nichts, was fich mit den Glaffibern meffen könnte, entgegnete ber Pring.

Das mehl nicht in gewiffem Ginne; boch

glaubt mir, Eure: Dobeit, as liegen: Bodes pen Poeffe, von Lebousweisheit, von Erhabenheit: der Braftellung in ihren Schriften, besonders, in. der Bradifchen und Perfifden Sprache; die, ans Dageslicht unferer Literaturyn fördern, und die Abandländische mit den toftbaren Perfen des Morgenlandes zu bereichern, schon der Mühr des Smipens und überseins lohden: würde.

Ihr brückt Euch schon gang in diesem Geschmasche aus, antwortete Eugen, und habt Ihr schon einige dieser Perlen aus bem trüben Meere des Bombafted und ber Sporbeln, in meldem alles, was ich von dieser Poesse fonne, fonimmt, herausgesischt?

Giniges bereits; Guner Gobeit aufgewarten; aber mehreres haffe ich von der Evaberung hiefer Stadt.

Mon Ofen? fragte Spapark: Weemuthet Ihr hier folde Schape? Da denterich dach, Ihr irrt. hier folde Schape? Da denterich dach, Ihr irrt. Dien hat: Unwisacheit und! Robbeit recht ihren Sip aufgeschlagen; und diese Türken denken wehl nicht ans Büchersammeln.

Ihr habt Recht, wenn Ihr von dem gegenswärtigen Geschiechte fprecht, Gern von Szepann, sagte Marfigli: Aber immer umß es nicht: affo gewesen senn; bennzich : habe in Kanstanstanpel

felbst zuverläßige Nachrichten erhalten, daß hier ben zweh: Rirchen, welche die Türken seit ihrer Bestignahme in Moscheen verwandelt haben, und neben deren jeder ein Scheid mahnet, in der Beshaufung dieser Manner und ihrer Berwahrung sich ein Schatz von orientalischen Manuscripten befinden foll, welchen diese Barbaren hüthen, ohe ne ihn zu begreifen, ober anzurühren, wie die Drachen das goldne Bließ.

Ja, und bann glauben wir Ungarn, daß sich im Pallaste unserer alten Rönige, erwiederte Staspary, noch bie Bibliothet bes geoßen Mathias Corchius besinden sollte; wenn die Türken in ihret Unwissenden und ihrem Aberglauben nicht damit verfahren sind, wie mit ber zu Alexandeien.

Das fteht febr zu befürchten, herr von Szapary, indes weiß ich, daß man in Wien dasselbe glaubt, und unfere Raisers gelehrter Lamberctus hofft eine reiche Ausbeute, entgegnete ber Pring.

Die will ich ihm gern überlaffen, fagte Marfigft: Finde ich es nur mit meinen orientallichen Buchern, so wie man mives gefagt haffingen foll mich teine Gefahr und teine Muhe reuen:"

Das ift ein löblicher Eifer, erwiederte Eugen: Aber nur fo geschieht Großes, und Ihr fend ein wahrer Bogling Minervens, der ihre Lange führt, und mit ihrer Enle wacht und findiert. Indeffen ift es boch eine nicht fehr gewöhnliche Richtung des Geiftes, die Ench, einen Italienischen Cavalier und Luferlichen Offizier, zu einem folchen Berehrer der vrientalischen Literatur gemacht hat.

Es waren wohl allerlen zufällige Umftände hier thätig, Gure Sobeit; entgegnete der Graf: Früshe Gelegenheit solche Schriften zu lefen, ein Lehver, ben ich hatte, und der lange Zeit in seiner Jugend in Sandlungsgeschäften sich in der Lebante herungetrieben, Palästina, sogar die Aninen von Palmyra, und einen Theil von Bemen gefehen hatte, das alles wackte mir den Sinn für Orientzstlämnär und endlich hatte ich ja an diesen Barbaren einerfeits eine That zu rächen, die unfere Farmilie vor langen Jahren in tiese Betrübnis versest, und andererseits ein mir sehr theures Glied berselben wo möglich unter ihnen zu suchen.

Unter ben Turten? Gin Glied eures Saufes?' fragte der Pring erftount.

So ift es, guadiger herr! antwortete Marfigli lachendente noch dazu meine Braut. — Ihr fcergt, ermiederte ber Pring.

3d ferze nicht, fagte ber Graf: Bas ich Guch jett ergable, ift mabrer Ernft. Mein Bater hatte einen Bruder, den er fehr liebte, und diefer Bru-

ber ein Tochterchen, ein febr fcones Rind. Die Bater munichten ibre Kamilien recht ena gu verbinben, und verlobten uns miteinander. 3ch mar bamable ein kleiner Sunge, wohl noch nicht fabig einzufeben, mas bas beife, eine Braut zu baben : aber ich liebte meine Pleine Coufine Tomafing bers. lich, und mar es mohl gufrieden, fie Braut nennen, und als mein tunftiges Gigenthum betrachten zu tonnen. Wir wohnten aber bamable alle auf einem Schlofe, das mein Grofvater auf der Rufte von Ancong batte, und wo mir die heiften Monathe zubrachten - Die Ramilie gufammen, wie ben uns der Gebrauch ift. Die Barterinn ber fleinen Zomafina pfleate diefe ofters jur Chbezeit ans Dee= resufer ju führen, und die bubiden Dufcheln auflefen au laffen, die die gurudgiebende Bluth am Sande liegen lagt. Gines Tages fpagierte fie mit dem bildiconen Rinde auch wieder forglos dabin obwohl man es ibr im Schlofe unterfagt hatte, meil ein türkischer Corfar gefeben worden mar, ter icon einige Tage auf der Bobe freugte.

Ein turtifcher Corfar? rief Ggaparter bie letten Reden Marfigli's mit lebhafter Spannung angebort hatte.

Ja, ein Türke, fuhr Marfigli fort: An jenem Rachmittag geschah dann das Unglud. Die Tür-Wiedererob, v. Ofen. III, Th. ten, die fich in einem Gebuiche verftedt hatten, fprangen ploglich hervor, ergriffen das Rind und die Barterinn, und ichleppten fie in ihr Boot, das fogleich dem größern Schiffe gufuhr.

Aber wie wußte man das, wenn die Barterinn fammt dem Rinde verschwunden war? fragte der Pring: Wer konnte es ergablen ?

Der Zweifel ist ganz richtig, gnädigster herr, erwiederte Marsigli: Leute, die nicht weit davon auf einer Anhöhe in einem Weinberge arbeiteten, sahen die That, und da sie es nicht wagen konnten, oder nicht wagen wollten, den Tüxken ihren Raub abzujagen, begnügten sie sich damit, ind Schloß zu eilen, und Lärmen zu machen. Es wurden schnell alle Borkehrungen getrossen, Fahrzeuge ausgerüstet, nach Benedig berichtet, an die benachbarten häfen geschrieben. Ich selbst stellte späterhin in Constantinopel, in Genua, überall, wo ich es vermochte, Nachsorschungen an. Bergebens. Reine Braut war und blieb verloren.

Und wie lange ift bas icon? fragte Szapary eifrig.

Marfigli fab ihn etwas verwundert an, und fagte dann: Un drepfig Jahr vielleicht -

Und wie alt war Gure Coufine ? entgegnete Der Grite.

Etwa feche bis fieben Jahre mochte fie haben, mar bie Antwort.

Es trifft alles ju. herr Graf! fuhr er fort, indem seine Augen vom freudigen Feuer leuchteten, und eine lebhafte Bewegung fich in seinem Gesichte mahlte, so daß selbst der Prinz ihn ausmerksam betrachtete: Ich glaube Guch einige Nachricht über Eure verlorne Berwandte geben zu können.

Ihr? fragte Marsigli im bochsten Erstaunen. Ja, ich! erwiederte Sjaparn: Und gludlich wollte ich mich schäen, wenn ich ein Werkzeug in der hand der Borsicht senn sollte, um meiner Bohlethäterinn, deren Mitleid ich das Leben und die Rudlehr zu den Meinigen dante, diese Gute mit dem besten Geschenke zu vergelten, das ein Mensch dem andern geben kann; wenn ich ihr einen eben so natürlichen als pflichtmäßigen Beg zeigen konnte, um wieder in den Schoof der heiligen Rirche, der ihre Mutter entriffen wurde, zurückzukehren.

Auch Pring Eugens Augen verklarten fich ben diefen Borten, die Stapary mit Begeisterung fprach, und er fagte: Das lohne Euch Gott, herr von Stapary, und fegne Gure Bestrebungen! Etwas kubler fiel Marfigli mit zweifelhaftem Lächeln ein: Ja, aber wie denn? Rennt Ihr meine Confine? Wo ift fie?

Sie lebt nicht mehr, entgegnete Saparp, wenn anders meine Muthmaßungen mich nicht betrügen; aber es lebt ein Rind von ihr, Sobeide, die Tochter des Samfabeg, bey welchem ich gefangen lag, und die sich meiner so großmuthig angenommen.

So, fo! lachelte Marfigli: Und die Lochter ift mohl auch icon, wenn fie der Rutter gleicht, und der junge Gefangene hat ihr auch gefallen?

Reinen Scherz, herr von Marfigli! entgegnezte Sapary febr ernft: Mir ift diefe Sache, und ber Dant, ben ich Sobeiben schuldig bin, und ben ich ihr, wie gern! entrichten möchte, viel zu heilig, um mir einen Scherz zu erlauben.

Schweigend nicte der Pring Sgapary feinen Benfall ju, und diefer fuhr nun fort, dem Grafen alles auseinander ju fegen, mas er von Anaftafien über Sobeidens Mutter vernommen hatte.

Es war nicht viel, und nicht viel Bestimmtes. Indeffen trafen doch viele Umstände zusammen, die Sapary's Bermuthung, daß jenes an der Unsconitanischen Kuste geraubte Christenkind Sobeibens Mutter, und des Grafen Cousine sen, bestätigten, und diesem ein Fingerzeig sein konnten, weitere Rachforschungen über sie anzustellen. Und wo ist diese Tochter des hamsabeg nun? fragte Marsigli zulest.

In Ofen, mar Szaparn's Antwort, und noch mahricheinlicher im harem bes Pafca.

218 fein Beib? fuhr Marfigli heftig auf.

Szapary zucke die Achfeln. Es war die Rebe von einer Verbindung zwischen ihnen, als ich noch in Erd war. So viel ift gewiß, daß Sobeide fich nicht unter den Frauen des Pascha befand, welche er nebst seinem Schähen auf jenen Schiffen fortsenden wollte, und die in unsere Sande fielen. Das weiß ich durch meinen Freund Bathiany, der jene Expedition commandirte.

So ift fie wohl noch nicht feine Frau? verfette ber Pring.

Oder fie ift ihrem Gemahle fo theuer geworden, erwiederte Szapary, daß er fich nicht von ihr trennen konnte, wie von den übrigen Sclavinnen, welche er, feinen Schähen gleich, als fahrende habe betrachtet.

Ja, ja! fiel der Pring lachelnd ein: Die Romer hielten ja ihre Sclaven auch für Res, nicht für Personas.

Ich traue diefem Pascha tein so feines Gefühl gu, segte Marsigli: If meine prasumtive Nichte — denn als das könnte ich die Tochter meiner Cousine betrachten, wenn Gure Bermuthungen mahr sind, herr von Szapary! — nicht unter jenen Wei-

bern gewesen, so ift fle wohl noch unvermählt, und ich tann, wenn wir die Stadt haben, meine Reche te auf fie geltend machen.

Ihr vergest, herr Graf, erwiederte Sapary, daß Abdurrahman ein Shrift und ein französischer Offizier war. Der könnte doch leicht noch so viele Begriffe aus seiner vorigen Ratur mit in seine Apostale hinüber genommen haben, um sich pon einer liebenswürdigen Lebensgefährtinn nicht so leicht trennen zu können, und Sobeidens Eigenschaften rechtsertigen diese Borliebe wohl.

En, en! fchergte Marfigli: Gure Wohlthaterinn hat großen Gindruck auf Guch gemacht, wie es scheint.

Ihr danke ich alles, was ich jest bin und habe, erwiederte Sjapary ernft: Ohne ihr Mitleid, das mir das Leben, und die Rraft es zu ertragen, erhielt, wurde felbst meines Freundes Bathiany Belsbenmuth vergebens für mich thatig gewesen fenn benn er hatte mich nicht mehr am Leben gefunden. Ich hatte zu viel ausgestanden.

Ja, ja, ich tenne die Behandlungsart diefer Barbaren, fagte Marfigli: Aber beschreibt mir einmahl Gobeidens Gestalt, damit ich fie mit der ihrer wahrscheinlichen Mutter veraleichen tonne.

Ihr wift, entgegnete Stapary, daß die Mohamedanischen Frauen nie unverschlenert geben.

Ach geht! fagte Marsigli lachend: Macht mich nicht glauben, daß ein Mädchen, die so viel herzelichen Untheil an einem jungen hubschen Sclaven ihres Baters nimmt, der Gitelkeit widerstanden haben würde, seine Dankbarkeit mit unverschlepertem Gesichte einzukassiren. Sabt Ihr, sie nicht gersehen, so ist sie auch garstig; und wenn sie wirklich meine Nichte ift, so muß sich viel von dem theuern herrn Papa in ihre Züge gemischt und sie verdorben haben.

Gine Ordonnang, die den Pringen und Marfigli zum Churfürsten berief, der ihnen noch Befehle zu ertheilen hatte, unterbrach hier das Gespräch. Man trennte sich, iene folgten dem Bothen, Szapary aber, der sich jest weniger als
sonst aufgelegt fühlte, an der lauten Gesellschaft
am Wachseuer Theil zu nehmen, kehrte ins Lager zurück, und beschäftigte sich, während er im
schönsten Lichte des Bollmonds den Berg hinabstieg, mit den Gedanken, welche Marsigli's Erzählung in ihm geweckt hatte, mit Rachsinnen
über die wunderbaren Fügungen des himmels,
wenn diese verlorne Verwandte desselben wirklich Sobeidens Mutter gewesen, und er, den sie

von Tod und Somach gerettet, das Werkzeug fenn follte, diese Entdeckung zu machen. Er verslor sich mit Vergnügen in dieß Labprinth von Möglichkeiten und wunderbaren Fügungen, und war von diesem Augenblicke an sehr ernftlich darauf bedacht, wie er es anfangen sollte, ohne sich Sobeiden unmittelbar zu nahern, hier einige Gewisseit zu erhalten.

Sobeide, für deren befferes Blud der Freund jest angelegentlich beforgt mar, abnete nichts von Diefem Untheile, Der an ihrem Schidfal amommen murbe, und noch meniger von den unbekannten Berhältniffen, melde fich um fie ju folingen bereit maren. Gingefcbloffen in einer belagerten Stadt. pon Scenen Des Schredens, Des Jammers, Des Todes umringt, febr oft ben den beftigen Ungriffen ber Belggerer burch die Bomben und Grangten, die brennend und gerschmetternd auf die Das der ber Baufer flogen, ans ihren Gemachern in Die unterirdifchen Gewolbe getrieben, verlebte fie eine angfivolle traurige Beit. Ihres Baters Gemutheart, ber, ftete von einem Augerften gum andern übergebend, jest voll Saf und übermuth gegen Die Chriften aller ung Midlichen Befangenen, Die in feine Bande fielen, graufam martern und todten ließ, und bann wieber, wenn bas Rrenge-

beer einen bedeutenden Bortbeil errang, fich ber ganglichften Muthlofigteit und Bergmeiffung ergeb. trug nicht ben, ihre Lage ju erheitern; vielmehr mußte fie es fenn, die bald den Bergweifelnden aufrichtete, balb bem Butbenden mit fanfter Bitte ober geschicktem Bormande Ginhalt that. Aber tiefer noch, ale diese benden Gorgen, lag eine dritte in ihrem Bergen, die fie niemand vertraute. Benn das Gefdig von ben Ballen bonnerte, wenn bas, Buthgefdren ber Rampfenden in ihr Dbr brang, und von den Erschütterungen geborftner Minen der Boben ibres Rimmers erbebte, der laute Angl. fie faft betäubte, und Rauchwolfen die Luft um fie verfinsterten, bann gitterte fie für ein theures Leben. Gie fannte den Ort, mo die Ungarn fturmten, und Gapary mit ihnen tampfte. Gie tonnte die Gefahr der Angriffe an biefem fteilen Abhange ermeffen, fie mußte, welche traftigen und graufamen Mittel angemendet murben, um diefe Ungriffe gurudkutreiben; ja das bartefte, das fomerge lichfte für fe Fonnte bereits geschehen fenn, ohne daf fie Runde bavon hatte, und nur Ergebung in Gottes Willen, und jene Grundfate, die fie oft von ibrem Freunde betennen und ausüben gefeben batte, gaben ibr die Rraft, ihren Rummer ftande haft ju tragen.

.Bon' ibrer bevorftebenden Bermablung mit bem Berlobten, dem fie jest fo nabe mar, mar in den erften Tagen ihres Aufenthalts in Ofen, mo die Reubeit und der Drang der Umftande ibren Bater andermarts beschäftigten, nicht die Rede gemefen. Allmablia, wie Samfabea fich an feine neue Bage etwas gewohnt batte, suchte er diefen Lieblingsplan wieder bervor, und betrieb ibn mit groffem Gifer. Auch Abdurrahman fand fich bagu geneigt, und wollte nur den Zeitpunct einiger Rube abmarten, um, ben Chriften jum Bobne, und als ein Reichen völliger Richtachtung ber Gefahr. die Bermablung mit Blang fepern gu tonnen, inbef Sobeide mit Angft und Beben Diefem Tage entaeaen fab, und nur darauf fann, ibn fo lange als moglich unter ichidlichem Bormande zu verzogern. Die Borficht, welche ihren Freund durch fo duntle Pfade ju fo unerwartet freudigem Ausgange geführt, murbe auch ibr benftebn, mie fie boffte, und fie wollte ihren Duth nicht verlieren, fo lange noch Rettung möglich mar.

Biele Tage waren seit dem ersten Sturm, der bem Rreugheere den Besig der Bafferstadt versischert hatte, vergangen, ohne daß ein zweyter gewagt worden mare. Doch spielte das Geschus der Belagerer unaufhörlich. Don Untonio Gonzales,

und der geschickte Franzistaner Monch, den die Ungarn deswegen den feurigen Gabriel (Tüzes Gabor) nannten, wußten ihre Feuerschlünde mit gutem Erfolge zu gebrauchen. Sie zundeten an vieslen Orten der Stadt, thaten den Mauern bedeutenden Schaben, und hielten die Besahung und die Einwohner in steter Thatigkeit, um durch Feuerlöschen und Ergänzen der beschädigten Balle größerem Unheil vorzubeugen 4).

Man batte im driftlichen Beere burch Uberläufer aute Rundicaft von der innern Ginrichtung der Aeftung, und den Orten, mo die Turken ihren Borrath vermahret hielten; dem ju Folge murbe das Gefdus gerichtet, und fo fiet eines Morgens eine Bombe in das große Magagin, in welchem, nebft einer bedeutenden. Menge Dulvers, auch Rugeln und andere Munition lag. Dit einem furchtbaren Rnall entgundete fich jenos, und forenate bas Gebaude, in welchem es fich befand, boch in die Luft. Der Ruall, die Erschütterung betäubte die Stadt und die Umgegend. Somarze Rauch wolten verfinferten ben Tag und vermehrten die Schreden bes Greigniffes, inbem fie es unmöglich machten, feinen Urfprung und Umfang ju ertennen. Gin Bagefregen von Steinen und Rugeln fiel aus der bicken Kinfterniff, die nur bier und bort auflobernbe Flammen durchzuckten, auf die Stadt, auf die Wälle, ja die ins christliche Lager und zur Donan hinab. Manche trug die Gewalt der Explosion bis jenseits des Wassers und auf die des nachbarten hügel, wo man sie in der Folge mit Erstaunen fand. Geheul und Jammergeschrep erscholl aus der Stadt; die Erde bebte in einem Umtreise von einer Stunde, die Fluthen der Donau empörten sich und deckten weithin die Ufer, und Bestürzung, Grauen und Ungewißheit hielten im christlichen Lager noch lange der Freude über dieß Ereignis, das dem Feinde großen Schaden zugesfügt haben mußte, das Gleichgewicht 5).

Abdurrahman hatte, sobald die Betäubung der ersten Augenblide vorüber war, sich so fort an den Ort der Berwüstung begeben wollen. Das Wehgeheul der Seinigen scholl ihm entgegen, verstümmelte Leichname, Blut, Schutt und Trümmer bezeichneten schon von sern den Plat, des Unsglücks. Als er näher kam, warfen sich ihm seine Leute siehend zu Füssen, und, beschwaren ihn von diesem Borhaben abzustehen, weil man nicht wissen könna, was sich unter jenem Gräuel der Zerskörung verberga. Ihre Bitten hielten ihn nicht ab, aber rauchende Trümmer, Pulverdampf mit Sand und Steinen untermischt, machten jedes

Raben gefährlich , und jebe Unterfuchung unmoalich. Anirichend vor Born, mußte er fich Diefer Bergogerung untermerfen. Dis endlich ein gunftis ger Bindfloft die Rauchwolle binmeatrieb, und nun erft tonnte bie gange Grofe ber Bermuffung ertannt werben. Gine lange Strede ber außeren Reftungemauer mar eingestürgt, Die Stadt meitbin ichiplos: und offen. Alle Munition, die bieft Bauptmagggin enthalten batte, mar vernichtet, Die meiften benachbarten Gebaude gerftort ober unbemobnbar, und mas an Menfchen ju Grunde gegangen mar, murbe nach und nach erft tund, mie ber Schutt allmäblig meggeräumt merben fonnte. Uber taufend Derfonen hatten das leben verloren. und Abdurrahman ertannte mobl aus bem Sammer und der Bergweiffung feiner Leute, baf diefer Schlag nicht bloß feinen Pulvervorrath und die Stadtmauer gerftort, fondern auch ben Duth feiner Soldaten gebrochen batte. Diefen wieder berguftellen, ichien ibm bas Wichtigfte und Rothmendiafte, und er bachte alles Ernftes daran, feft entfoloffen, jedes Mittel ju ergreifen, meldes ju diefem 3mede führen tonnte.

Auch den Belagerern murde es, nachdem der Rauch fich verzogen hatte, möglich zu erkennen, was durch ihr Geschütz bewirkt worden mar. 3mae

faben fie jest Die meite Brefche, welche baburch entftanden, aber ba fie fich gerade an der uniue ganglichften Geite bes Berges befand, tonnte nicht daran gedacht merden, fie burch Sturmlaufen an benüten. Indeg mar gu vermutben, baf ber Berluft an Menfchen und Munition, die Berftorung der Mauer, endlich felbft der Schrecken Die Ture Pen au mildern Gefinnungen ftimmen, und bereit maden möchten, annehmlichern Bedingungen Gebor au geben. Der Bergog fciete alfo einen feis ner Offiziere, Grafen Ronigsegg, gleich nach bem furchtbaren Greignig mit einem Tambour und Dollmetich nach der Festung, um mit dem Pafca au unterhandeln. Die Trommel gab bas gemöhns liche Beichen, das Thor öffnete fich, einige Türken erschienen, nahmen dem Offikier die Depefche ab und überbrachten fie bem Dafcha.

Diefer war schnell bedacht,-sich diefer erwünschten Gelegenheit zu bedienen, um den Muth seiner Besahung zu erheben. Er erlaubte dem feindlichen Offiziere gar nicht, die Festung zu betreten, er ließ seine Offiziere zusammen berufen, entwickelte ihnen die Vertheidigungsmittel, die Gulfsquellen, die ihnen troh des heutigen Unfalls noch durch seine kräftigen frühern Maßregeln zu Gebothe stünden, machte sie darauf ausmerksam, daß-der Mauer-

bruch ibnen teine Gefahr bringen werde, weil ibn Die Chriften nicht aum Sturmlaufen benüßen tonn. ten, und mufte fie mit menigen feurigen Worten dortbin au bringen, mobin er fie baben molltedes Bergogs Borfcblage ju verwerfen. Er felbit beantwortete bas Schreiben Desfelben Rrangofic. und faate ibm mit folgen Borten: baf ber Bensog ibn und feine Rrieger genugfam als tapfene und entschlofine Danner tennen muffe, um an miffen, daß ein gefprungenes Dulvermagagin fie nicht erschrecken . könne. Er möchte alfo feinen amenten Berfuch diefer Urt magen, von Übergabe fen gar nicht zu fprechen, und jeder feiner Streiter entichloffen, fein Leben fur die Erhaltung ber Stadt au opfern. Dieft Schreiben, in Scharlachtuch gemidelt, murbe bem Grafen Ronigsegg vor bem Stadtthore übergeben, und der Rrieg begann nun wieder mit verdoppelter Beftigkeit auf benden Seiten 6).

Aber Abdurrahman trieb feine Berachtung der Gefahr noch weiter, und sobald der Parlamentär abgefertigt war, begab er fich zu hamfabeg, und trug diesem, den der Schrecken des heutigen Morgens ganz betäubt hatte, seinen Entschluß vor, da aus dem heutigen Betragen der Spriften auf ihre Muthlosigkeit, vielleicht auf wichtige Unfälle, die

fic unter ihnen ereignet hatten, ju foließen fep, jest bie Bermablung mit feiner Tochter, die er tangft febnlich gewünscht, ju vollziehen.

Starr vor Bermunderung vernahm Samfa-Dea biefen Antrag, in Diefem Augenblice; bod balb rift ibn fein gefdmeichelter Stola und feine Freude, fein Rind vermählt gu millen, über iebe Bebentlichkeit feiner Ungft binmeg. Er ging fonell gur ausgelaffenften Froblichkeit über, umarmte ben Dafcha, überhaufte ibn mit Lobfprns den, und bie Chriften mit Schmabungen, und eilte, fobald fich diefer entfernt hatte, ju Gobeiben, um ihr bas zu verfündigen, mas er für ihr Glud bielt. Sier murbe feine Freude machtig gebampft. Er fand fie von dem Schrecken Diefes Morgens, von einigen erschütternden Scenen, Deren Reuginn fie gemesen, von der Pflege, die fie an mehreren beschädigten Weibern des Saufes felbft aeubt batte, fo entfraftet auf ihren Dolftern liegen. baf er taum baran benten konnte, ihr ben Bunfch ibres Brautigams vorzutragen, und als er es, von feiner Ungebuld getrieben, bennoch that, brachte fie diese Zumuthung einer Ohnmacht nabe. Der Bater erichrack, ein Arst murbe gerufen, Unaftaffa erwies fich febr geschäftig, ihn mit ber Lage ber Rranten befannt gu machen, und er erflarte bem

bestürzten Bater, daß Ruhe vor allen Dingen jur Wiederherstellung der Kräfte nöthig sey, und an die Gemüthebewegungen und Geschäfte, welche eine so wichtige Feyerlickeit mit sich bringe, so bald nicht zu denken sey. Indessen verbreitete sich das Gerücht, daß der Pascha seine Vermählung seyern werde, in der Stadt, und erreichte seinen Jweck, die Gemüther zu beruhigen, da sie die Unbeforgtheit ihres Feldherrn daraus zu erkennen glaubten.

Die stolze Antwort des Pascha entstammte die Rriegslust der Belagerer um so bober. Täglich geschahen einzelne Angriffe. Das Geschüt tobte gezgen die Mauern; Minen und Gegenminen stogen auf, zerstörten die wechselseitigen Arbeiten, und begruben Unzählige unter ihrem Schutte. Abdurahman blieb, trot seiner gerühmten Rube, keine Beit, an den Vermählungstag zu deuken. Die Gescher drang immer näher, und er konnte sich's nicht verhehlen, daß seine Lage sich mit jedem Tage verschlimmerte. Doch schwebte ihm noch stets eine glänzende hoffnung vor; er wußte, daß der Großweiter mit einem heere von sechzig tausend Mann im Anzuge sen, und er rechnete mit Zuversicht auf Wiedererob. v. Ofen. III. Th.

Entfat, oder wenigstens auf bedeutende Verftatzung. Truppen in die Stadt zu ziehn, und die sehr geschmolzene Besatung zu ergänzen, schien ihm das Wichtigste; er wußte auch zu diesem Zweckenunterhalb Pesth, einige Bothen übert Wasser zu bringen, die dem Großvezier entgegeneilen, und ihm von der bedrängten Lage der Stadt Runde gesben sollten.

Aber ber Bergog von Lothringen, ber eben= falls von diefer Unnaberung ber türkifden Urmee unterrichtet mar, wollte noch vor ihrer Unkunft fein Biel erreichen, ober ibm doch beträchtlich naber ruden. Sein Geldus batte die Mauern überall eriduttert. farte Breiden maren gemacht, bie aller Gifer ber Bemobner nicht ichnell genug ergansen konnte, da eben die feindlichen Rugeln, melche Die Balle gerfchmetterten, auch den Arbeitern Tod und Werderben brachten. Ge marb baber Rriege= rath gehalten und ein allgemeiner Sturm befchloffen, ber benn auch mit außerordentlichem Duthe begonnen, und mit eben fo vieler Standbaftigfeit von der Befahung ausgehalten murbe. Der Churfürft und die Ungarn fturmten auf der einen, Die Brandenburger und ber Bergog auf ber andern Seite. Schon batten die Raiferlichen einerfeits Die Mauern erftiegen, fcon wollten fle ihre Jahnen aufpflangen, ale bie Erbe fich mit furchtbarem Donner unter ihren Suffen bewegte, eine der groß. ten Minen, welche Abdurrahman bort, mo er bie arofte Gefahr vermutbete, batte anlegen laven. aufflog, und einen Theil der Stürmenden in die Luft ichleuderte, indek augleich eine Menge Janiticharen aus der Breiche bervorbrach, um die übrigen jurudjudrangen. Bald maren die Fruchte der ungebenren Anstrengung verloren gewesen; da warf ber Bergog mit gezogenem Degen, Pater Aufgnus mit dem Erugifire fich ben Beichenden entgegen, Ebre und Glauben in ibnen aum muthigen Widerftand entflammend. Rugleich lieft ber Bergog bie Frenwilligen aufrufen, fie eilten freudia berben, ber Rampf erneuerte fich mit boppelter Buth. Endlich bemächtigten fich die Chriften der innern Mauer, faßten Stand barauf, und bebaupteten fich in ihrer ichmeren Groberung. Gben fo bartnadig, eben fo morderifch mar ber Rampf auf der Seite, mo ber Churfürft und mit ihm die Ungarn firitten. Auch bier ermattete bie Rraft an dem ungehepren Biderftande; da drangten ber Dring von Savonen, und Ludmig von Baaben fich in die vorderften Reiben der Dentichen. Ibr beldenmäßiges Bepfviel ermuthigte die ichon wantenden Schaaren, und fie folgten nach 7). Die

Ungarn ffürmten an der fleilften Geite bes Berges. Dort, mo jest blubende Unlagen, und Gemachfe frember Bonen mit ihren prächtigen Blumen über Trümmern ebemabliger Werte grunen, mo eine freundliche Naturicene fid über Schutt und Grabern ausbreitet, fiof por bunbert vierzig Jabren das Blut manches taufern Gobnes biefer Grde, und eine große Ungabl derfelben fand bier ihr Grab. Stapary mar mit in ibren vorderften Reiben, ibn begeisterte nicht blof ber allgemeine Gifer aller Chriften und feiner Nation insbefondere, ibn trieb ber perfonliche Bak gegen diefe Barbaren, und immer boffte er feinem Deiniger Samfabeg bier unter den Rampfenden ju begegnen. Jest batten auch Diefe Schaaren fich ber innerften Dauer genähert; Staparn's und feiner Gefährten Ruruf und Benfpiel begeifterte die Nachfolgenden. Die Turten tampften muthend um biefe lette Schusmehr ibrer Stadt: aber Gaapary fomang fich ber Erfte mit der Jahne in der Sand hinauf, und pflangte fle auf den eroberten BBgll. Run wehte das drifflide Danier, wo das Rreug auf feften Bergen ftebt, jum erftenmahl wieder auf den lang entweihe ten Mauern, und ein lautes Freudengeschren ber driftlichen Streiter begrußte bas Beichen ihres Seils an diefem ehrenvollen Orte 8). In dem gleis

chen Zeitpuncte hatten auch die Bayern ihrerfeite biefelbe Mauer erreicht, und auch fie behaupteten fie, und so war die gange äußere Stadt in der Gemalt der Chriften, und Abdurrahman auf die die gentliche innere Festung eingeschränkt.

Der Geminn mar groft, aber auch die 21n= frenaung und ber Berluft ungebeuer. Go viele der Frenwilligen, die der icone Gifer für den Glauben bierbergeführt, batten den Martertod, bem ihr frommer Bunfch fie weihte, in diefem Sturme gefunden. Bier murde der Bergog von Becha, der in Spanien Chrenstellen und Reichthumer verlaffen batte, als er einer der Erften die Mauer vorm Bienerthore erftieg, todtlich vermunbet, und verschied, von den Seinigen in des Bersoas von Lothringen Belt jurudgebracht, mit ber Berficherung, daß er freudig für feinen Glauben fterbe. Dier fanden, wie er, Die Fürften von Diecolomini und Balbens, die Grafen Doria und Berbenftein, viele frangofische und englische Ritter den Tob, und noch mehrere maren vermundet. Bier endlich liegen unter dem Schutte ber eingefturgten Mauern und Minen die Meiften jener fechaig Catalonier, beren bereits in diefen Blättern ermähnt worden, und welche ber Raifer bem Starbemberg'ichen Regimente einverleibt batte. Rebft dies

fen allen belief fich der Berluft des chriftlichen Beeres auf mehr als breptaufend Mann 9).

Ermudet von dem beißen Tage und dem noch beifern Rampfe, maren die Übrigen in ibre Lager gurudgefehrt; die Dammerung breitete ihre mohlthatigen Schatten über bie Grauelfcenen ber pori= gen Stunden, die Rrieger athmeten freper, und mit festerer Buverficht fab Jedermann im gangen Beere ber Erreichung bes glangenden Rieles entaes gen. Go fand es innerhalb ben Mauern ber Reftung nicht. Dit finfterm Unmuth mußte 26burrabman die Chriften im Befite des größten Theils ber ibm anvertrauten Stadt. Bon bem Grofvegier tam feine Nachricht. Die Befagung hatte durch den mörderischen Rampf ungemein gelitten, und menn er fcon berechnen Bonnte, daf auch der Berluft feiner Seinde groß gemefen fenn muffe, fo mar boch feine Lage in jedem Jalle die miglichere. Gine buftere Borahnung tunftigen Unbeils berührte ibn, und verdrangte, wenigstens zeitweife, ben tropigen Stolk, mit bem er bem fichern Gelingen feines Unternehmens entgegen gefehn batte. 2118 daber am Morgen ein Trompeter vor dem Thore ber Reftung ericbien, und fie gur Übergabe aufforderte, wies der Pascha die Unterhandlung nicht mehr übermuthig ab. Er forderte Baffenftillffand,

um die Todten ju begraben, und ba diefer verweigert wurde, both er zwen Uga's als Geifeln, und dafür sollte ein Offizier des driftlichen heeres gesandt werden, mit dem der Pascha sich über die Bedingungen einer möglichen Übergabe unterreben könne.

Diese Rachricht verbreitete sich bald im driftlichen Lager, und man schöpfte beruhigende hoffnungen; denn sie schienen deutlich zu zeigen, daß
die Feinde die Gesahr ihrer Lage einzusehn begannen, und daß nun vielleicht auf anständige
Bedingungen von ihrer Seite zu hoffen ware.
Der herzog war es auch wohl zufrieden, er,
der, so entschlossen er zum Außersten war, doch
sehr wünschte, des Christenblutes und überhaupt
des Menschenblutes zu schonen, und er wählte
einen Offizier, Baron Creis, zu diesem Geschäfe
te, von dessen Mässigung und Rlugheit er sich
guten Erfolg versprach.

Roch denselben Rachmittag follte feine Absendung ftatt haben, und es murden indeß feine Berhaltungebefehle und Depefchen aufgefest.

Graf Marsigli erfuhr es; er hatte auch durch einen Uberläufer vernommen, daß der Pascha im Begriff stebe, seine Vermählung mit der Tochter des hamfabeg ju vollziehen. Also war Sobeide noch nicht vermählt, und wenn Sapary's Bermuthungen nicht trogen, fo war es vielleicht nur jest noch möglich, fie von ihrer wahren hertunft zu unterrichten, und von einem Schritte abzuhalten, der fie unwiederbringlich in die Sande diefer Ungläubigen liefertel Er eilte hinüber ins ungrische Lager, suchte Sapary auf, und eröffnete ihm die Ursache feines Besuch.

Gott fey Dant! fagte Saparn, daß fie noch nicht vermählt ift! Sie mag nun die Ehre haben, Gurer Familie anzugehören oder nicht, fo liegt doch darin, daß fie fich bis jest diefem ihr verhaften Ghebande zu entziehen mußte, eine beruhigende hoffnung, daß fie ihm auch länger, vielleicht für immer wird zu entgehen wiffen

Das reicht aber für meine 3wede nicht hin, erwiederte Marfigli: Last uns vor allen Dingen auf Mittel denten, fie von unfern Bermuthungen, und von der mahrscheinlichen Rabe ihres Bermanda ten ju unterrichten.

"Das wird fchwer halten."

Ihr konntet ihr ja fcreiben. Ihr verfteht Turkifc, ich weiß es -

"Bergeiht, das geht nicht an. Ich tann und will auf teine Beife bier unmittelbar einwirken."

Sonderbar! Belde Bedenklichkeiten tonnen

Such abhalten, wenn es darauf ankommt, ein Chrisftenkind seinem mahren Glauben, eine verlorne Berwandte ihrer Familie wieder zu geben?

Reine in der Welt, erwiederte Sapary lebhaft, sobald ich weiß, daß die Person, von welcher die Rede ist, wirklich eure Verwandte, und geneigt ist, den Glauben ihrer Boraltern wieder anzunehmen. Dann, herr Graf, ware mir teln Opfer, felbst das meines Lebens, nicht zu theuer! Aber wir verm ut hen bloß, und auf's Ungewisse hin verbiethet mir meine Überzeugung unmittelbar einzuschreiten. Indessen mill ich Euch einen Rath geben, der Euch doch vielleicht eurem Ziele näher bringt.

Laft boren !

Die Tochter des hamfabeg ift von einer chriftlichen Sclavinn erzogen worden, die ihr icon fruhe einige Renntniß ihres angestammten Glaubens bengebracht, und sie geneigt gemacht hat, von den Christen bester zu denten, als ihre Landeleute im Allgemeinen.

Das hat fich an Gurem Benfpiele bewährt! fiel ihm Marfigli lachelnd in die Rede.

Ronntet Ihr nun, fuhr Stapary fort, eine Bothschaft an Diese Frau Anaffasia gelangen lafen, Die, wie viele altere Frauen der turtifchen

Sarems, einer größeren Frepheit genießt, und ju Gangen außer dem Saufe, ju Gintaufen u. f. w. gebraucht wird, fo mare es vielleicht möglich, une fere Bermuthungen ju berichtigen.

Diese Anastasia weiß also um Sobeidens Ber-

Bon ihr allein rührt alles her, was ich davon tenne, und ich zweifie nicht, daß fie jede Nachfrage nach einem ihr fo wichtigen Geheimniß mit Freude aufnehmen wird.

Das läßt fich boren. Aber welchen Ginfluß wird biefe Alte auf Sobeiden haben? Glaubt Ihr, daß fie fie vermögen wurde, fich ju irgend etwas ju entschließen?

Bielleicht boch, erwiederte Szapary: Sobeibens Gemuth ift ebel und ftark. Ift fie einmahl von unferen Vermuthungen, daß ein ihriger Verwandter, ein Chrift, hier in ihrer Rabe lebt, daß fie einem driftlichen Sause jest noch angehört, unterrichtet, so wird dieß gewiß mächtig an ihr Perz sprechen. Und dann hoffe ich Alles von Gottes unmittelbarer Ginwirkung. Es kann ja in einer gunftigen Stunde die Wahrheit fiegreich vor ihr erscheinen, und die Racht des Irrthums von diesem reinen Geiste sinken laffen.

Um Marfigli's Lippen (pielte ein fpottisches La-

chein, das halb Sapary's Lobe der jungen Turtinn, halb seinem zuversichtlichen Glauben: galt, und nach einem kleinen Nachdenken sagte er: hierauf möchte ich eben nicht allzuviel bauen, herr von Sapary! Indessen, möglich ist alles, und hat und erst ein wunderlicher Zufall zur Entdeckung meiner Nichte gebracht, so wird und berselbe Zufall, und ein kluges Benehmen auch weiter helsen. Und somit nehmt meinen Dank für Eure Nachweisungen, und lebt wohl!

Die Depeschen waren ausgesertigt. Baron Ereis hatte seine Borschriften erhalten, und machte sich auf den Weg, von einem Dollmetsch und einem kleinen Gesolge begleitet, unter welches Marsigli seinen Jäger zu bringen gewußt hatte, einen treuen und gewandten alten Mann, der ihm und seiner Familie seit langer Zeit gedient, und selbst von jes nem Kinderraube Kunde hatte, indem er sich das mahls als ein ganz junger Bursche auf jener Billa des alten Grasen befunden. Um Thore der Festung wurden sie höflich empfangen, allen ohne Ausnahme die Augen verdunden, und sie dann durch mancherlep Umwege in den Pallasi des Pascha geführt. Dier blieb das Gesolge zurück, und Baron Ereiz,

von bem Dollmetich begleitet, trat in ben Saal ein, mo Abdurrahman feiner martete. Er empfing ibn höflich, und redete ibn fogleich Frangofifc an, wodurch der Dollmetich überfluffig murbe. Baron Greig überreichte bas Schreiben bes Bergoas, ber Dafcha las, die Unterhandlungen begannen. Ofen, ertlarte biefer endlich, merbe er unter feiner Bedingung übergeben; aber er erbietbe fich, wenn ber Bergog fich gum ichleunigen Abguge entichloffe. ibm jede andere unarische Reftung gu raumen, melde es dem Bergoge nur belieben murbe gu fordern. Bierzu batte Greiß feine Bollmacht, benn nur Dfen allein mar der Dreis, um den es fich bier bandelte. Da nun jener fest auf feiner Beigerung bestand, gerfclug fic die Unterhandlung; aber Abdurrabman verlor feine rubige Beiterteit nicht, er erbath fich des Offiziers Gefellichaft ben Tifche, bemirthes te ibn fürftlich, und lief ibn nach der Tafel fammt feinem Gefolge mit unverbullten Augen burch bie Strafen bis jum Thore führen, die von turtis fden Goldaten mimmelten 40).

Diese Aussicht zu einem gutlichen Ausgang der Feindseligkeiten mar also für den Berzog verschwunden. Indeffen ruckte der Großvezier naber, und es

tamen Radrichten, daß er ben Gffegg bereits über die Donau gefest, und fünfzehntaufend Mann Reiteren unter Santan Pafca voraus gefendet babe. Auch Marfigli erhielt Briefe von feinen alten Befamnten aus Conftantinopel. Dort herrichte megen ber Gefabr, in melder Dien fcmebte, Die arofte Befturgung. Buda, und nur Buda allein, befdaf: tigte alle Geifter, und alles, mas ber Pforte von Pohlen und Benedig, mit welchen berben Dachten fie ebenfalls im Rriege mar, brobte, trat jest por fenem größern Berluft in Schatten jaurud. Die Fortidritte ber Benetianer, Die Annabetung ber Poblen, welche nur zwölf Tagemariche von Stambul ftanben, ichienen gering gegen die Gefahr, Ofen, und mit ihm das Bollwert ber 3elams au verlieren 21). Marfigli theilte dem Felbherrn biefen Brief mit, und Diefer erkannte baraus mobl. daß bier von gutlichen Borfchlagen menig ju bof. fen ftebe, und alles auf die Scharfe des Schwertes autommen werbe. Er verfuchte alfo fein Glad noch ferner gegen biefe gewaltigen Balle, und feder Cag brachte ihm einige Bleine, wenn auch mitunter thener erfaufte Bortbeile; taglich murbe getampft, unaufborlich donnerten die Feuerschlunde, und wenn auch die Tefte noch ftanb, fo waren boch die Balle ringeumber gewaltfam erfcuttert, und

auf den miflichen Juffand der Befahung mit Siderbeit ju rechnen.

Indeffen zeigte der anbrechende Morgen den ansaeftellten driftlichen Bachen nun auch bas anrudenbe beer bes Grofvexiers. Es nabte in langfamer feverlicher Bewegung von unten berauf, bem Laufe ber Donau entgegen, und breitete dann feine Beltgaffen auf ber weiten Chene aus, bort mo Die Begend jest Promontorium beißt. Der Bergog lieft Rriegerath balten. Biele feiner Generale, vor allem ber junge feurige Churfurft, maren febr bafar, die Belagerung von Ofen diefen Augenblick anfangeben, und bem Groftvexier eine Schlacht au liefern. Aber besonnen und rubig, wie fein Abnberr Goffredo, fand ber Bergog diefem fturmifden Andringen feines Ringibo entaegen, und blieb unerschütterlich ben bem Entschluffe, Die Groberung einer Stadt, melde bereits fo viele Anftrengungen, so viel theures Blut gefoftet, nicht auf die zweifelhafte Spige bes Schlachtengluds ju fegen.

So ging benn ber Rampf um Dfen feinen Gang fort, und es ichien, als brachte bie Anwesenheit eines mächtigen feindlichen heeres, welches in ber Entfernung von wenig Stunden fich aufgestellt hatte, nur geringe Beranderungen in diesem Gange hervor. Suleiman — dieß war der

Rabme bes Grofveziers - fchien blog von dem Bedanten befeelt, Dfen au erbalten, und baber nur darauf bedacht, Berffartung in Die Stadt au werfen, und nicht die Chriften in einer Schlacht au überwinden. Diefe Berfuche murben in den nachft. folgenden Tagen febr oft, jedoch meift mit menigem Glude miederhohlt. Bald auf meiten Ummegen burch die Baldungen und über die Berge, bald burch bas St. Paule Thal, rudten größere ober fleinere Baufen, von zwentanfend, fünftaufend, bis neuntaufend Janiticharen gegen die Reffung; aber ibre Unternehmungen icheiterten jederzeit an Der Bachfamteit ber bort aufgestellten Scharen, und der entichlofinen Tapferteit, womit die Deutschen und Ungarn diefe berannabenden Banfen befampften, und in gludlichen Gefechten fo volltommen abermanden, bag nur immer eine febr geringe Angabl Diefer bem Tode geweihten Rubnen, und auch diefe meift alle vermundet, die Festung erreichen, und dem Dafca ungulangliche Gulfe bringen konnte. Dit immer fleigendem Uumuth, ja mit einer Art von Bergweiffung fab Abdurrahman felne hoffnungen eine um die andere wie nichtige Rebel por feinen Bliden verschwinden. Gelbft einige Ausfälle, die er mit unglaublicher Tapferteit magte, und ben benen er, maren fie von Guleimann

geborig unterflüßt worden, wichtige Bortheile aber das driftliche heer hatte erringen, und feine aufs außerste geschwächte Besatung verftärken können, Ichlugen fehl. Der Großvezier verfäumte aus unerklärlichen Ursachen diese gunftigen Gelegenheiten, und die Noth der Festung stieg mit jedem Tage 12).

Carl von Lothringen, sowohl durch alle diefe Borfalle, ale durch überläufer, die fich mit jedem Tage mehrten, wie die Bedrangnig der Stadt fic mehrte, genau von dem Buftande im Innern berfelben unterrichtet, beichloß noch einen Borichlag gur Gute gu maden. Jene Unterhandlung mit Baron Creit batte fich gwar gerschlagen, indeffen mar die Sprache des Pafcha, in Bergleichung mit dem Tone, der in feinen frubern Auferungen as berricht hatte, icon viel milder geworden, und eine Soffnung ju freundlicherer Unnaberung lieft fic aus dem gangen Stande der Dinge icopfen. Doch batte eben jene Unterredung auch gezeigt, daß der Pafca fich gern und leicht feiner Mutterfprache bediene, und vielleicht hatte die menige Ubung, die eben jener frubere Parlamentar gufalliger Beife im Frangoffichen gehabt hatte, der Unterbandlung felbit einigermaffen geschabet. Der Bergog entidlog fic baber, Diegmabl einen Offigier gu mablen, melder biefer Sprache volltoms men fundia, und baburd ju jeber Grörterung und Erflärung gefdict mare. Ceine Babl Rel obne langes Bogern auf feinen erften Abjutanten Battenmol, auf beffen Redlichkeit, wie auf feine Gefdidlidfeit er unbedingt vertrauen tonnte. Er lieft ibn rufen, und fündigte ibm feibit an, daf er fich bereit balten folle, in die Stadt zu gebn, und mit bem Dafcha ju unterhandeln. Wattenmpl fühlte volltommen bas Chrende, welches in diefem Auftrage feines Feldberen lag, aber bennoch ging eine leichte Ericutterung burd fein Inneres, als er ben Befehl vernahm, ber ibn gmang, fich bem Manne freundlich ju nabern, und mit ibm ju reben, ben er als ben Rauber feines Erbengludes betrachten konnte. Im nachften Augenblice jeboch mar diefe unfrepmillige Regung bezwungen, ber Rittmeifter bantte für die Anszeichnung, melde ibm durch diefen Auftrag ju Theil merde, und er-Elarte fich bereit, diefen und jeden Dienft, den fein Reldberr von ibm fordern tonnte, mit Freude ju abernehmen.

Rachdem also die nöthigen Formalitäten beobachtet, ein Tambour vor die Festung geschickt, Wiedererob, v. Ofen. III. Th. ber Antrag jur Unterhandlung gemacht, und Geifeln für die Sicherheit des taiferlichen Offiziers
gefordert worden waren, erklätte fich Abdurrahman bereit, den Parlamentar zu empfangen, und
fandte abermahls zwen Agas, die indeffen im driftlichen Lager verweilen follten, bis der Offizier wieder zurud ware.

Wattenwyl erschien mit einem Meinen Gefolge wor dem Thore der Festung. Das Fallgitter öffnete sich, ihm wurden die Augen verbunden, und'er, eben so wie Baron Creit, von zwen Türken durch mancherlen Umwege, wo er aus dem Schalle der Tritte bald auf eingeschlosine Orte, bald auf freye Pläte schließen konnte, endlich in den Pallast des Pascha geführt, wo ihm die Binde von den Augen genommen ward.

Fürstliche Pracht umgab ihn hier von allen Seiten. Die Menge ber Bergoldungen, die goldnen und stbernen Gerathe, die hier überall zu sehen waren, die reichen Seidenstoffe, die theils als
weiche Polster die Wände ringsumher schmückten,
theils als Borhange die Eingange der Gemächer
verhülten, alles dieß schien dem Begriffe einer
hartbedrängten Lage zu widersprechen, und des
Jammers gleichsam zu spotten, der doch gewiß in
diesen Mauern mit eingeschlossen war. So ging

ber Bea burd viele Gemader, beren immer eines Foffbarer als bas andere fcbien, bis endlich fich bie reiden Borbange noch einmahl raufdend theilten. welche aleichfam das Allerheiligfte, den Saal perfoloffen, in welchem er den Surften finden follte. Amen ichmarge Sclaven bielten vor demfelben. amen binter demfelben mit gezogenem Gabel an benden Seiten Bache, und nun erblichte Battenmpl auch den Pafcha, eine folante Geffalt, von etmas mehr als mittlerer Groke, im bequemen 11n. terfleide von Goldbrocat obne Kaftan, um die Ditte mit dem toftbar vergierten Gabel gegürtet, eis nen mächtigen Turban von blendend meiffem Duffelin auf dem Saupte, unter welchem die buntlen Augen voll Geift und Feuer hervorbligten. Go fag pder lag er vielmehr auf reichen Polftern, die im Bintergrunde bes Bimmers eine Bleine Grhobung bedecten, und fog aus einer langen Fostbaren Dfeife den mohlriechenden Tabat, deffen blaue Bolfden gwifden dem duntlen Barte, der feinen Dund im bichten Befraufel umfchattete, bervorquollen . mabrend einige feiner Offigiere, in ehrerbietbiger Stellung, theils binter, theils neben ibm fanden. und er fich mit ihnen ju unterhalten fcbien.

Ohne fich umgufehn, hatte er dem eintretenden Offigiere, der fich verneigte, einen frangofiber Antrag zur Unterhandlung gemacht, und Geifeln für die Sicherheit des kaiferlichen Offiziers
gefordert worden waren, erklärte fich Abdurrahman bereit, den Parlamentar zu empfangen, und
fandte abermahls zwen Agas, die indeffen im driftlichen Lager verweilen follten, bis der Offizier wieder zurud ware.

Wattenwyl erschien mit einem Meinen Gesolge wor dem Thore der Festung. Das Fallgitter öffnete sich, ihm wurden die Augen verbunden, und'er, eben so wie Baron Creis, von zwen Türken durch mancherlen Umwege, wo er aus dem Schalle der Tritte bald auf eingeschlösne Orte, bald auf frene Pläte schließen konnte, endlich in den Pallast des Pascha geführt, wo ihm die Binde von den Augen genommen ward.

Fürstliche Pracht umgab ihn hier von allen Seiten. Die Menge der Bergoldungen, die goldnen und sibernen Gerathe, die hier überall zu serhen waren, die reichen Seidenstoffe, die theils als weiche Polster die Wande ringsumber schmuckten, theils als Borhange die Eingange der Gemächer verhüllten, alles dieß schien dem Begriffe einer hartbedrängten Lage zu widersprechen, und des Jammers gleichsam zu spotten, der doch gewiß in diesen Mauern mit eingeschlossen war. So ging

ber Bea burd viele Gemächer, beren immer eines Toftbarer als das andere fcbien, bis endlich fich bie reichen Borbange noch einmahl raufchend theilten, welche gleichsam das Allerheiligfte, den Saal perfoloffen, in welchem er den Fürften finden follte. 3men ichwarze Sclaven bielten vor demfelben. amen binter demfelben mit gezogenem Gabel gu benden Seiten Bache, und nun erblidte Battenmul auch den Pafcha, eine folante Geftalt, von etwas mehr als mittlerer Große, im bequemen Unterfleide von Goldbrocat obne Kaftan, um die Dits te mit dem toftbar vergierten Gabel gegürtet, eis nen mächtigen Turban von blendend meiffem Duffelin auf dem Saupte, unter welchem die dunffen Muaen voll Beift und Teuer hervorbligten. Go faft ober lag er vielmehr auf reichen Polftern, die im Bintergrunde bes Bimmers eine Fleine Erhöhung bedecten, und fog aus einer langen Foftbaren Dfeis fe den moblriechenden Tabat, deffen blaue Bolfden gwifden bem duntlen Barte, der feinen Mund im bichten Befraufel umfchattete, bervorquollen. mabrend einige feiner Offigiere, in ehrerbietbiger Stellung, theils hinter, theils neben und er fich mit ihnen gu unterhalten

Ohne fich umzusehn, hatte er ben Offigiere, ber fich verneigte,

schen Willtommen zugerusen, und wandte sich dann erst, um seinen Parlamentar anzusehn. Der erste Blic auf Wattenwyl heftete sein Auge auf die Gestialt des Offiziers, bep dem zweyten überstog ein glühendes Roth des Pascha dunkles Gesicht. Erstaunen, Zweisel, Freude, mahlte sich in den bedeutenden Mienen und verlor sich zulest in einen Ausdruck unverkennbarer Rührung, indem er die Pseise aus dem Munde zog, seine Augen flarr auf Wattenwyl heftete, und eine Weile bedurfte, bis er die plötliche und heftige Regung, welche sein Inneres bewegte, beherrscht und bekämpft zu has ben schien.

Bie heißt Ihr, mein herr? Und wer fend Ihr? fragte er nun ruhig auf Frangofifc.

Ich bin Rittmeister im taiferlichen Oragonerregimente Ludwig von Baben, und mein Rahme ift Jean Olivier von Wattenwyl.

Jean Olivier! wiederhohlte der Pascha mit ausbrechender Frende, und es war etwas in dem Tone, womit er diesen Nahmen rief, was auch Oliviers herz, er wußte selbst nicht warum, dunkel anregte. Doch gleich darauf wieder ruhig suhr der Pascha fort: Und was ift Guer Geschäft hier, was bittet ihr von mir?

Bu bitten habe ich nichts, wohl aber im Rab-

men Seiner Bobeit bes Berzogs von Lothringen, Feldmarschalls Seiner kaiserlichen Majestat, ben bem übeln Zuftande, in welchem Gure Stadt sich befindet, Guch, gnadiger Berr, einen letten Borschlag jur Gute zu machen, den Ihr, wenn Ihr ihn wohl erwäget, ungezweifelt anzunehmen für gut bekinden werdet.

Ein spöttisches Lächeln schwebte um bes Pafcha's Mund, und er erwiederte: Bon dem übeln Buftande der Stadt weiß ich nichts, wohl aber, daß der lette Sturm ench eure beste Mannschaft gekostet hat, und ihr gern eines zweyten solchen Bersuchs überhoben waret. Aber laßt hören, was hat Euer General mir anzubiethen?

Olivier sette nun die Bedingungen auseinander, unter welchen der Berzog die Übergabe des Plates forderte. Der Pascha verwarf sie alle. Die Rabe des Großveziers schien den Muth des Sommandirenden erhöht, seine Forderungen gesteigert zu haben. Rach langem hin und her Biethen erklärte er zulett, wenn er sich entschließen könnte, die Festung zu übergeben, so könnte es nur unter der Bedingung sepn, daß damit sogleich der Ansang des Friedensschlusses gemacht wurde. Dierzu hatte Wattenwyl keine Bollmacht, auch erklärte er sogleich, daß weder der herzog noch vielStarke ihrer Liebe hinweggegangen zu feyn. Lauge Zeit war keiner eines Wortes mächtig, und felbst einige Thränen, die aus ihren männlichen Augen flossen, bezengten die Stärke der Gefühle, welche in diesem heiligen Momente die verwandten Seelen tief bewegten 14). Endlich richtete Olivier sich zuerft aus Coigny's Armen auf, ein sehr schmerzlicher Gedanke zerftreute den seligen Rausch, in welchem das Wiederfinden des Jugendfreundes ihn gewiegt hatte, und er sagte: Und so muß ich Dich wiederfinden? Als einen Abtrumigen? Als einen Feind meines Bolkes und meines Gottes ?

Abdurrahmank Auge verfinsterte sich bey diefem Borwurf, er trat einen Schritt jurud, und
fah den Rittmeister dufter und scharf an; dann
aber, als schmölze benm Anblid ber geliebten Bus
ge jede zornige Regung in seinem Bergen, verbteis
tete sich ein Lächeln um seine Lippen, und er fagte :
Laß das jest, Olivier! Das find verbrießliche Res
bensachen, die wir ein andermaßt besprechen wollen. Jeht laß uns des unverhofften Wiedersindens
uns freuen, und unser Glad genteßen. Ben dies
sen Worten umschloß er ihn von neuem, und erz
götte sich dann, in des Freundes manntichem Unts
lig, und seiner ausgebildeten Gestalt das Bilb des
fünszehnjährigen Ingendaespielen aufzusuchen; so

wie auch Olivier nach und nach, obgleich mit mehr Mühe, die Züge des Schulmeister Sohnes aus der Waadt in dem sonneuverbrannten bärtigen Angesichte, und in der srientalischen Aleidung des mächtigen Pascha von Osen wieder fand. Diese Tracht und der ftarke Bart, den Abdurrahman trug, vielleicht auch der Glaube an Coigny's frühen Tod, der jedes Wiedersehn unmöglich zu machen schien, war die Ursache gewesen, das Officer während der ganzen Verhandlung um Osen keine Ihnung davon hatte, mit wem er sprach, da hingegen Coigny in dem kaiserlichen Offiziere sogleich den Jugendfreund erkannte.

Ein Paar selige Stunden waren den Wiedewvereinten wie eben so viele Augenblide verschwunden. Was hatten sie sich nicht zu erzählen, zu fragen, die die ganze Bergangenheit von zwanzig Jahren durchgesprochen war, und nun die Gegtnwart sie zwerst wieder mit feindfeligen Beziehungen ans ihren schönen Träumen erweckte! Plöhlich suhe Abdurrahman empor. Palt, was ift das? rief er: Du hast ja deinen Nahmen geändert? Man nennt Dich Wattenwyl, und Du hast Dich, glaube ich, selbst so genannt?

Gang recht, ein Bruder meiner Mntter, ber teine Rinder batte, hat mich an Gobnes Statt

angenommen, mit der Bedingung, daß ich feinen Rahmen führen follte.

So bift Du Brautigam? fuhr ber Pafcha fort, indem er einen durchdringenden Blick auf Wattenmyl heftete.

3ch mar es, antwortete biefer finfter.

Ich will nicht hoffen, rief der Pascha, daß dieß Band um eines thörichten Abentheuers wils len gerriffen worden fenn wird —

Es ist gerriffen, antwortete Wattenmyl wie vorber.

Battenwot! rief Abburrahman, indem er dies fen an feine Bruft jog: Rannft Du mir verzeihen? Beym Allah! hatte ich ahnden können, mer des Madchens Brautigam mar, fie mare mir heilig gewefen, wie die Schwester bes Propheten.

Die Brant jedes Mannes hatte Dir heilig seyn sollen, entgegnete Battenwyl mit sauftem Erufte: 26er ich sage jest, wie Du vorher: Lassen wir das ! Das sind Rebensachen, und sie sollen die Freude des Wiedersehens nicht foren.

Wie Du willst, antwortete der Pascha: Schon ift diese Bathiany, das muß ich bekennen, und Dein Geschmad ist gut. Ich habe ihrentwegen eine große Thorheit begangen.

· 3ф weiß, entgegnete Battenmpl' febr ernft:

Aber noch einmahl laffen wir das! Meine Beit ift gemeffen, und ich hatte Dir viel Bichtigeres und Rothigeres ans herz ju legen.

Roch Bichtigeres, als mas wir ichon verhanbelt? Das follte mich wundern,

Ja Coigny, noch wichtigeres, wie das Leben unseres Geistes wichtiger ift, als das Leben des Körpers, die Ewigkeit wichtiger als die Zeit. Daß ich Dich liebe, wirst Du glauben, wie ich es von Dir überzeugt bin —

Allerdings - aber mogu ber fenerliche Gingang?

Um Dich zu bitten, zu beschwören: Berlag den Jrrthum, in welchem Du jest befangen bift! Rehre um zu bem Glauben, aus dem ich meinen Troft und meine Stärte in den widrigsten Jufallen gezogen habe! Entsage dem Bündniß mit diesfen Türken, übergib die driftliche Stadt in christeliche Gande!

Und werde ein Meineidiger, an Deiner Ehre, an Deinem Sultan, an Deinen Glaubenegenosen, die Dir vertrauen, die auf Dich bauen! fuhr der Pascha wild auf: Rein, Olivier, las mich niemahls wieder solche Worte hören, wenn die neu augeknüpste Freundschaft nicht auf ewig zerrissen werden soll.

÷

Eben damit sie es nicht werde, entgegnete Olivier mit sanftem Ernste, bitte ich Dich, überlege, was Du verlassen, und was Du gemählt hast! Du warst im christichen Glauben erzogen, Du hieltest unsere heiligen Lehrsäge für wahr. Unmöglich kann ich glauben, daß Du aus Überzeugung dem Islam gehuldigt hättest, weil seine Lehren Dir glaubwürdiger als unsere geschienen.

Ich habe Dir meine Geschichte erzählt, Dn weißt, was mich bestimmte, was mich unausweichbar zwang, erwiederte Ubdurrahman mit einer Art von Tros.

Fern sey es von mir, einen Tadel über Dein Berfahren auszusprechen! Bor Dir lag ein ruhmvolles Leben in der Blüthe der Jahre, und die Martererkrone — Könnte ich mit Dir rechten, daß Du sie nicht ergriffen? Darf ich denn hoffen, daß mein Schöpfer mir die Gnade geben würde, hier zu stehen, wo mein ftarker, edler Goigny wankte? Rein, mein Freund! Ich tadle Dich nicht; aber jest, wo On Deine Pflicht gegen Deine neuen. Glaubensgenossen redlich erfüllt, dem Gultan durch lange Jahre treu gedient, und auf dem Punct bist, Dein Leben für seinen Dienst zu opfern, jest höre auch, was Dein himmlischer herr, ben wir sa alle verehren, ob Du ihn Allah oder wir Jehovah nennen, ju Dir fpricht, und von Dir fordert! Deine Dir anvertraute Feste sieht auf dem Puncte, von dem Rrengheere gewonnen ju werden —

Das ist nicht so! rief Abdurrahman heftig: Durch die Rähe der Armee, und die mächtige hülfe, die uns dadurch zu Gebothe sieht, ist umfere Lage nichts weniger als schlimm. — Und wenn auch! fuhr Olivier fort, indem er seines Freundes hand ergriff und innig drückte: Fällt es Dir nicht auf, dünkt es Dich nicht eine wunderbare Jügung des himmels, ja ein wirkliches Wunder, was uns bepde hier zusammenführt? Sollte sich hier kein Fingerzeig des ewigen Vaters erkennen lassen, der Dich, den verlornen geliebten Sohn, nach langen Jahren aus der Irre wieder zurückrust durch den Freund der Kindheit?

Abdurrahman wandte fich ab, und schaute finfter ju Boden.

Mein Coigny, mein Bruber! fuhr Dlivier fort': D laß den Bater nicht vergeblich an das Berg feines Rindes gerührt, es durch ein Bunder mit füßer Stimme zur Rudfehr gerufen haben! Coigny! Stoß mich, der Dir fieht, fioß den Allmächtigen, der Dich väterlich ruft, nicht zurud! Rehr um! Berlaß den Islam!

Rimmermehr! rief Abdurrahman nach einer

Pause, in welcher ein heftiger Kampf der Gefühle fich in seinen Zugen mahlte: Rimmermehr! Das Leben ift nichts, aber die Ehre alles!

Auch mehr als Deine Geligkeit?

Man kann in jedem Glauben ein rechtlicher Mann fepn, und somit in jedem Glauben felig werben ---

Gefett, ich gabe Dir bas ju, glaubft Du benn, Coigny, mas ber Prophet von Metta gelehrt hat?

Abdurrahman fdwieg wieder.

D mein Freund! rief Olivier, indem er den Pascha in seine Arme schloß und an seine Bruft brudte: D laß Dich erbitten, habe Mitseid mit mir, reiß Dich nicht auf ewig von mir los! Er sentte den Ropf auf Coignys Schulter, und blieb eine Beile in Chmerzlichen Gefühlen darauf ruhen.

11nd was wurde mir werden, begann Coigny nach einer Beile, wenn ich schändlich genug ware, eure Antrage anzunehmen, die Festung zu übergesben, und Dir ins driftliche Lager zu folgen?

Coigny! rief Olivier, von diefer Rede hingeriffen: Coigny! Benn Du Dich entschließen konnteft!— Nenne diefe Sandlung nicht schandlich, Du thust nur deine Pflicht damit; denn behaupten kannst Du Ofen nicht. Unterbrich mich nicht! Du hast mir bereits alles gesagt, was darüber ju sagen ist, und meine Uberzeugung nicht erschüttert. Aber Coigny! Was Dir werden würde? Ich getraue mich für meinen Perzog, und selbst für den Raiser gut zu sagen — Chre, Auszeichnung und Gewissenruhe, innerer Friede und das Beil deiner Seele!

Abdurrahman schüttelte das haupt. Rein, nein, sagte er: Da mußte ich erft madeln und unterhandeln mit diesen Deutschen, wie hoch fie mir mein Schelmstud bezahlen wollten. Ein Paschalit, wie das von Ofen, die unumschrändte Macht über Tausenbe, welche jest mein ift, bekomme ich sicher nicht.

Aber auch teine feibne Schnur, wenn Du migfallft, ober ju reich wirft, fiel Olivier rafch ein.

Ift möglich! Doch das find Extremitäten, die in der Regel nicht zu fürchten find, und der kluge Mann niemahls fürchten darf. Was ich aber hier aufgeben müßte, ist klar, und einem Rinde bez greiflich. Rein, Olivier! Ich kehre nicht wieder um. Es geht mir hier zu gut, und Du kennst das Sprichwort: Chi sta bene, non si muove.

Olivier ichwieg. Der Pafca fuhr nun fort, ihm alle Grunde, theils wahre, theils faliche, mit großer Berebfamteit auseinander gut fegen, die ihn bewogen, seines Freundes Erbiethen nicht ans gunehmen. Olivier wandte noch Einiges ein, aber er fand den Freund unerschütterlich in dem Spftes me von Ehre und Pflichtgefühl, das er sich nun einmahl seit seinem übertritte zum Islam entworfen batte.

Gine Beile stritten sie noch, endlich trat ein Offizier des Pascha ein, und meldete in größter Chrsurcht, daß es an der Jeit sep, den Parlamentär zu entlassen, indem schon ein Trompeter vor dem Thore der Festung erschienen wäre, der seine Rücklehr gefordert.

Diefe Deutschen find febr angitlich, ober fehr mißtrauisch, suhr ber Pascha auf: Wenn ich nun ben Offigier hier behalten will, mas tonnen fie bagegen haben? Fort! rief er dem Offigiere ju: Sie sollen sich gebulden.

Deiner Aga's Leben fteht in Gefahr -

Dm! Defhalb wurde ich beinem langern Bofige nicht entfagen,

"Coigun! Das Leben zweper foulblofer Densichen!"

Woher weißt Du, bag fie fouldlos find? Und wenn fie im nachsten Sturme fielen? Ich will fie fo ansehen, als Opfer bes Rrieges.

"Coigny!"

Dein Bergog wird auch nicht fogleich gufclas gen. Er foll ein guter Mann und nicht gar ju rafch fenn, wenn er nicht zu viel getrunken hat, entgegnete Abdurrahman fpottend.

"Du spotteft, erwiederte Olivier, weil Du ben Bergog nicht tennft, und verlafterft eine Tugend, auf die Du doch fündigen willft."

Gen bem, wie ibm wolle, rief ber Dafca : 3d laffe Did nicht fort. Beift Du mas, Dlie pier? Du baft mir fo viel jugerebet, ich mill es nun auch thun. Bleib ben mir, verlag biefe Chris ften , die bein Berdienft fo folecht anertennen! Bas bift Du benn in ber gangen Beit, feit mir uns trennten, geworden? Rittmeifter! Das ift es 216 les! Und mas habe ich bagegen errungen? 3ch bin ein Rurft, einer ber Erften bes Reiches. 3ch vere fpreche Dir fogleich ben Rang eines Mga, und ehe funf Rabre um find, ein Daschalit. Bleib ben mir, perlaft mich nicht wieder, Olivier! Er folug ben 2rm um ibn, und brudte ibn gartlich an fein Berk. Olivier machte fich fanft los: Coigny! Du meißt nicht, wie febr ich Dich liebe. Dein Berluft bat lange mein jugendliches Leben verbittert, und einen truben Schleper über meinen Beift gebreitet. 36 habe Did mabrlich beiß und unnachlaffenb geliebt, ich bin bereit, mein Leben ju opfern, um Biedererob, v. Ofen. III. Th.

Did ju begluden, aber meinem Gott tann ich für Dich nicht entfagen.

Deinem Gott! Dabe ich einen andem als Du? Doch wie Du willft. Du follft Chrift bleiben, aber lebe mit mir! O welche Zutunft lächelt mir gu - an beiner Seite, Olivier, in beinem steten Umgange! Olivier, mein Bruder!

Und mein Gid., ben ich an der Jahne fcmur? Und meine Pflicht gegen meinen Monarchen? Rein,

Soigny, ich barf nicht bleiben.

Run fo verfprich mir, wenn ber Feldzug glücklich geendet ift, daß Du dann deinen Abschied forbern, und zu mir ziehen willft.

"Du haft febr ftolge Boffnungen."

Ich gebe die Festung nicht, wenn fie nicht die Grundlage eines vortheilhaften Friedens wird.

"Nun so wird man fie nehmen. Du wirft das Gebaude beines Gludes zusammenfürzen sehn. Der Großherr wird Dir den Fall von Buda so wenig verzeihn, als er dem Kara Mustapha den Berlust von Wien verziehen hat. Roch einmahl, Freund! reiß Dich los von diesen Ungläubigen, tehre zu uns zurück!"

Abburrahman ichuttette tangfam und fcweigend bas Saupt.

Olivier betrachtete ibn mit Traner eine Beile,

bann wandte er feine Augen von ihm, und famt finfter nach. Endlich, als ware ein schneller Gebante in ihm entftanden, ergriff er bes Pafca hand, und fagte: Du haft Mavien geliebt?

Betroffen fab ibn ber Pafca an. Deine Braut? fragte er.

"Ja, diefelbe."

Ich geftebe, fie hat mir febr mobl gefallen; ihrentwegen habe ich gethan, mas ich beffer unterlaffen hatte. Aber mogu bas?

Bu nichts, antwortete Olivier ablentend und turg: Leb mobl, ich muß fort.

Bift Du denn gar nicht zu halten? Bermag die Freundschaft fo wenig über Dich ?

Alles über mein Berg, vief Olivier mit schmerglichem Tone, nichts über meine Pflicht! Leb woh!! Coigny, wir sehn uns noch, bevor Buda fällt. Sie umarmten fich heiß und longe, bann riß sich Olivier los, ließ fein Gefolge zusammenzufen und verließ mit ihm die Festung.

Im Lager angetommen, flattete er bem Berzoge fogleich feinen Bericht ab, der mismuthig diefe abermahlige Weigerung der Ubergabe horte, aber die zwepte Bedingung wegen Abschließung bes Friedens fogletch verwarft; benn er kannte eben fo gut, und beffer als Wattenmyl die Gefinnungen bes Raifere, und ben Stand ber Ingelegenbeiten im Allgemeinen. Rachdem aber ber Ritts meifter bas, mas Gefchaft mar, beendigt hatte, erbath er fich gebeimes Gebor ben bem Bergeg. und entdedte diefem nun, wen er in bem Befehlehaber von Buda gefunden, und welche Berfuche er gemacht habe, ben Abtrunnigen ju feiner Pflicht gurudauführen. Bebhaft ergriffen hörte ihm ber Bergog gu, und verhieß ihm mit warmem Antheil feine freudige und traftige Mitwirtung gu diefem Borhaben, fo wie feine befte Bermenbung ben feis nem Schwager, bem Ruifer. Doch geftand er, bag er wenig hoffnung bege, einen Mann, ber feine Schritte, wie es aus allem ichien, mit gutem Borbedacht thue, ju einer folden Sinnesanderung gu bringen, und fo entließ er feinen Abjutanten mit berglichen Bunfchen, aber weniger Erwartung.

Auch Olivier fing nach und nach an, wie die erfte heftige Bewegung feines Innern nachgelaffen batte, immer mehr einzusehn, daß feine hoffnungen auf sehr loderem Grunde beruhten. Er konnte fichs mit tiefem Schmerze nicht verhehlen, er hatte im Berlaufe jener Unterredung Ausichten, Außerungen und Grundfabe von feinem Frennde vers

nommen ; wolche ibm golgten ; bag gwangig Jahre, munberbare Schicffele, und bas Reben unter Meniden von gang anderm Glauben und andern Sitten, aus bem von Ratur leidenschaftlichen und tabnen Charatter feines Rreundes eine Derfonliche Beit gebildet botten . welche von ber, bie Olivier in ben beimifchen Bergen on feinem Coiann acliebt; fo wie von feiner eigenen himmelweit verfoieben mar. Doch bie alte Avenubichaft lebte noch in Diefem Bergen. Die Theue war nicht erftorben, bie Liebe felbit hatte ihre Mechte nicht gang verloven. Wenigftens follte alles verfircht merben, mas in Oliviers Dacht fant, um bier eine Ginnesanbernta ju bewirten, und fo entfoloft er fic noch m einem ber fcmerften Unternehmen. Es toffete ibm einen fomerglichen Rampf, aber eben befimes gen mar er baju entfchloffen; bem er wollte fich de feiner Berubigung fagen tonnen, baf er alles, auch bas Schwerfte gethan, um an fein Riel gu gefangen. Er wollte nach Gran, gwar nicht mit Darien felbit, aber mit ibrer Mutter fprechen. Abburrahman batte fie geliebt, und feine Leidenfcaft mußte beftig gemefen fenn, ba fie ibn ber Riugheit vergeffen machte. Dag Marie diefe Gluth ermiedert hatte, wußte Battenwol nur ju gut, fo wie er auch Abburrahmans Gefühle für fie febr

mobl begriff. Benn es möglich mare, burch biefe Gefühle auch jest noch auf fein berg gu mirten. wenn die Soffnung auf Chre und Auszeichnung von Beite des teiferlichen Sofes, wenn die Anslicht auf Mariens rechtmäftigen Befit fich mit ben Uberredungen der Freundichaft, mit der innern Stimme bes Gemiffens verbande, Die-er ben feinem Jugenbfreunde nicht für gang verfimment balten tomtte - follten alle diefe Beweggrunde nicht den falfchen Rubm und bie Lockungen banbarifder Groke überminden tonnen? Und wenn er bann den Freund durch alle diefe beiligen Bande wieder au fich und der Babrbeit berüber gezogen menn er deffen befferes Gelbft genettet und die Beliebte burch ibn beglückt batte, bann war biefer 3med mit bemtiefften Gomery und mit bem Opfer feines Lebense gludes nicht ju theuer ertauft.

So überlegte Mattenmpl' ben fich felbft, und wartete nur auf einen Tag, wo einige Ruhe bey den Arbeiten und Kämpfen ihm erlauben murde, feinen Feldberrn um die Vergünstigung eines Abschieds von zwölf bis vierzehn Stunden zu bitten, während welchen er nach Grau eilen, fein Vorhasben ausführen, und wieder an feinen Posten und ben feiner Pflicht zuruck fenn wollte. Aber diefe. Gelegenheit tam lange nicht, und viele Tage, wie:

fcon gefagt morben, maren bereits verfirichen ebe es Battenmul möglich murbe, fich von Ofen, menn and nur auf fo turse Reit su entfernen. Endlich aber both fich ibm doch diese Möglichkeit bar, er ergriff fie haftig. der Bergog, der ihm mobl mollte, bewilligte gern den turgen Urlaub, und Olivier flog mit Gulfe unterlegter Pferde in wenig Stunden nad Gran. Marie fag am Benfter und fab ibn tommen. Ibr Berg folug boch und freudig. Gie hatte ibn wieder gefeben, fie follte ibn nun auch fprechen. Gr tam von felbft - fo batte fich vielleicht fein Ginn gewendet, und ihn verlangte eben fo febr nach ibr, wie ibr Berg in Gehnfucht nach ibm bangte. Alle Angenblide glaubte fie ihn eintreten ju feben. feine Tritte im Borgemach ju boren. Er tam nicht, mobl aber erfuhr fie von ber Rammerfrau auf ihr Befragen, daß der Rittmeifter ben ihrer Mutter fen. Das ichlug icon machtig ibre ftolgen hoffnungen nieder, und der Wunsch, den Beliebten nach fo langer Entbehrung ju feben, die Ungeduld, ibn bier im Baufe ju wiffen, ohne ibn gu fprechen, trieb fie gewaltsam an, ohne weiters gur Mutter hinnber ju eilen. Aber fie bemmte den foon begonnenen Schritt, fie Brafte fich um Diefer Ubereilung willen. 3d will feiner werth werden, fagte fie fich : 36 will mich felbft begabmen lernen,

er foll nicht mehr in meiner Beftigkeit einen triftigen Grund finden, mich von fich zu weifen. So fagte fie, und mit Thränen, die aus recht schmerzlichem Gefühle ihrer Berlaffenheit quollen, kehrte fie wieder auf ihren Sie zuruck, und ließ ihren duftern Gedanken fregen Lauf, doch nicht ohne ftets mit ängftlicher Spannung auf jedes Geräusch zu horchen, und in jedem Laute seine Ankunft zu vermuthen.

Er mar indeft ben ibrer Mutter, ber er ienes unvermutbete Bufammentreffen mit feinem Rreun-De ergablte, und ibr bie Plane mittheilte, die er in Unsehung feiner Biedergeminnung entworfen hatte, mas er mit bem Bergoge begbalb gefprochen, und wie die hoffnung, feinen Jugendfreund jum driftlichen Glauben gurudguführen, auch Marien's bisher ungludlicher Leidenschaft ein aludliches und pflichtmäßiges Biel bietben marbe. Endlich fcblog er damit, daß er barum bier fen, um mit der Dutter ju fprechen, und fie ju bitten, ibre Tochter barauf vorzubereiten, indem die Aussicht auf diese Berbindung, die wohl im Stillen noch ftete Coigny's Bunfc fen, viel ju feinem gunftigen Entidluffe bentragen konnte. Dit lebhafter Theilnahme hatte Die Matrone den Anfang von Battenmple Ergablung angehört. Als er aber jest bes Untheils er-

mabnte, ben Marie an des Dafchas Ginnesande. rung haben follte, als er mit einer innern Erfchutterung, welche die außerlich angenommene Rube feines Benehmens nur jum Theil verbarg, von der Mutter verlangte, baf fie mit Marien barüber fprechen follte, ba erfüllte fie die Rraft feiner Gelbft. verläugnung mit Achtung; aber fie fab die Unaplanglidfeit diefes Borfdlags, an bem die Comarmeren ber Freundichaft den größten Untheil hatte, flar ein. Gin anderer Bebante, eine gang miberfprechende Soffnung erhob fich in ihrem Beifte. Er follte Marien felbit fprechen, und fich von dem Ginbrude übergengen, ben fein Borichlag auf ibr Gemuth maden murbe. Gie ertlarte ibm alfo beflimmt, daß fie fich feinem Auftrage nicht untergieben tonne, und er fein Gefchaft felbft ben Marien anbringen follte.

Siervor entsette er fich im erften Augenblicke, und bath und beschwor die Grafinn, ihn mit einer solchen Prüfung ju verschonen; als die Matrone aber fest auf ihrer Meinung beharrte, und ihm sagte, daß Marie entweder gar nicht, oder durch ihn selbst von seinem Plane unterrichtet werden sollte, da gab endlich der Gedante, sein schweres Opfer vollständig zu machen, und dem Freunde zu lieb.

auch bas Schmerglichfte über fich zu nehmen, ihm bie Rraft einzuwilligen, und Marie murde gehohkt.

Sie eilte anf Flügeln der Liebe und Freude in das Jimmer der Mutter; ein Blid auf den duftern Ernft in Oliviers Jügen, mit dem er, ihr einige Schritte entgegengehend, fie begrüßte, schlug ihre Freude nieder. Reines redete, und die Mutter fand es nothwendig, das Gespräch einzuleiten, indem sie bende Plat nehmen hieß, und nun den Aufang der Eröffnung machte. Aber sie hatte nicht sobald des Pascha Nahmen genannt, als Marie heftig aufsprang, und mit ängstlicher Miene und bittend erzhobenen Sänden sich zu berden wendend, sie besschwer, dieses Menschen in ihrer Gegenwart nicht mehr zu erwähnen.

Es ift mir leid, mein Rind, daß ich Dir diefe Ermähnung, die Dich fo erschüttert, nicht ersparten fann, sagte die Grafinn: Aber Du mußt anhören, mas Wattenwyl Dir zu sagen hat.

Marie faste sich sogleich wieder, die gefalteten Sande fanten in den Schoof, fie sette sich, und indem fie einen Blid voll Liebe und Ergebung auf Wattenwyl richtete, der diesen überraschte und verwirrte, sagte fie: Was Olivier will, ift mir recht. Ich bitte Guch, fahrt fort!

Der Rittmeifter begann nun feine Ergablung.

Die Runden baf jemer won ibm beweinte Cojann und Abdurrabman eine und diefelbe Perfon fep, ertiriff Marien demaltfam, fle unterbrach ibn ofters mit Ausrufungen und Fragen, die indeffen weit mehr bem Ergabler, als bem , von bem er forach, galten, und borte ibm mit der innigften Theilnahme zut. Als er eber nach und nach bem Quncte naber fam, auf ben er eigentlich gielte. ale fie abneto; mas er van ihr periange, und bie innere Bewennug, die fich in feinen Augen mabb Ce, ibr geigte, welchen Rampf ibn fein Unerbiet then tofte, ba brang Achtung für ben eblen Freund. Freude, daß fie ibm nicht gleichgultig fen, und Abicheu vor bem jugemutheten Banbnif plotlich und for mideriprechend: aufs Bors jein, daff fie in beftiges Weinen ausbrach, und eine Weite nicht im Stande mar, gu antworten.

Olivier betrachtete sie mit höchster Spannung. Was bedeuteten diese Ehränen? Wem galt diese bestige Erschitterung? Gollte er vor dem Misse lingen seines Borschlaß zittern, oder darauf hosend Godlich lufte sie sich zewaltsam, Lämpste die heftige Bewogung nieder, und sagte, so gelassen all sie vermöchte: Ihr habt mit entsagt, herr von Wattenwyl, das weiß ich. Ich maurre an nicht dagegen; denn ich sehe ein, daß ich m

Anfpruce auf Eure Liebe und Achtung verwirtt babe.

. Dicht fo! mein Araufein! nicht fo! fiel er ibr baftig in bie Rebe: Deine Achtung für End -. Laffen wir. bas! unterbrach fie ibn ebenfalls: 28 ift mein fefter Borfat, mich in : Gurer auten Beinung son mir mieber berguftellen, und menn es mir auch nur zum Theile melingen follte, fo werbe ich mich nicht gent unglücklich fühlen. Aber bes mar es nicht, was ich fagen mollte. Ihr babt mich aufgegeben, und eben baburd bin ich wieber berr meiner band und meines Schicke tals gemarben, und fo ertiare ich benn biermit feperlich, ball: meber dener Unbekannte,: in bem ibr einen Ingendfreund gefinden, noch irgend ein ane berer Mann jemeble: biefe Sanb und diefes bera erhalten mirb. Ge mar Guer Gigenthum, und nach End foll es Riemand fein nennen.

Aber, mein Fraudein! wandte Olivier mit unficherm: Tone ein, in dem Rührung und Erstaunen fich mischten: Ber eurer Gestalt, ben euren Jahven läßt so ein Entletuß fich nicht faffen, benn er läßt fich nicht mit Sicherbeit bebaupten.

Doch, ermieberte fie feft, wenn beilige. Gelüb. be und undurcheringliche Mauern und vor jeder

Soboide fongen, und fobe Rudtebr unmöglich machen.

Bie, mein Fraulein? rief Olivier erfchrocken : Ihr wolltet -

Ind Alofter geben, untwortete fle ruhig: Es war icon in Reitea mein Borfag. Seitbem, feste fle mit niebergeschagenen Augen hingu, indem eine hohe Abthe ihre Juge überflog.— seitbem habte ein Schimmer von hoffnung meine Racht ers hellt; und jener Plan trat in den hintergrund. Sie schwieg. Olivier schwieg ebenfalls, aber er bestrachtete fle mit brennenden Bliden.

Nach einer Brile erhob sie die Augen wieder, die lebhafte Röthe war verschwunden, und hatte fener Blässe Plas gemacht, welche seit der Umwandlung thres Geschiedes ihre Züge bedeckte. Sie richtete ihre seuchten, schwerzlichen Blicke auf Olivier, und sagte: Jeht habe ich aus Eurem Munde die völlige Bestimmung meines Loses erhalten. Ihr möchtet meine Sand verschenken, sie sollte Euch zur Erreichung der Zwecke Eurer Freundschaft dienen; das, herr Rittmeister, ist doch zu viel härte gegen mich!

Ums himmels Willen, unterbrach fie biefer: Welche Borfiellungen! Welche gehäffige Auslegung! Ich muß ja vermuthen, daß Goigup Gurem Dergen febr werth ift. Ich wunschte fein Glud und ben Gurige zu grunden. Ich wollte ben 3med, ben Geshalt meines Lebens in biefer Begludung zweper mir fo unaussprechlich theurer Personen --

Battenmpt! vief. Marie jest ausbrochend, inbem fie auf ihn zugehend feine Sand ergriff: Wonn bas mahr ift, wenn ich Euch theuer bin

Marie! erwiederte er, jog ihre dond an feine gippen, und ruhte lange darauf : Ob Du mir theuer 166? Ach warum kann ich mein geben nicht für Dich hingeben!

Sie erhob bas Baupt, fie fab ibn an, bie reinfle innigfte Liebe fprach aus feinen Augen. -

Ja, rief fie mit Entjuden aus: Ja, Ihr fend mir noch gut, Olivier, und ich darf nicht verzweifeln. Ich oft glaubte ich schon, Ihr hättet mich gang vergeffen, gang verworfen.

"Wie könntet Ihr das jemahls glauben?"

Alfo Beinen folden Borfchlag mehr! rief fie rafch: Ihr habt mich oft für leidenschaftlich, für übereilt gehalten -

36 geftebe, bag Guer Benehmen -.

Such baju berechtigte ? Ihr habt Recht. Gtaubt mir aber, und fragt die Mutter, wie febr ich es bereut, und ob ich mich bemubt, mich zu beffern.

36 tann ihr mit frohem Gefühl das Beugnig

geben, verfeste biefe, daß fie fich ju beherrichen und ihre Deftigfeit ju unterbruden ftrebt.

Seht, Wattenwyl! bas thue ich um Euretwillen, und nun hört meinen Entschluß! Das, was ich längst von Euch wußte, das, was ich heut wieber erfahren, hat mir gezeigt, welch ein ebles Berz ich besessen und versoren. Ich will streben, es wieber zu gewinnen, ich will an mir arbeiten, um Gurer würdig zu werden.

Marie! rief Olivier beftig, breitete bie Arme aus, und wollte fie an fein Berg bruden. Gie aber wich gurud. Richt alfo, mein Freund! fagte fie: Un Gurer Bruft barf ich noch nicht ruben, aber ich babe Rraft und auten Billen. Gelingt dief Befreben, tann die Mutter mir nach Berlauf eines balben Sabres noch basfelbe aute Reugnif geben, wie jest, bann will ich Guch fragen, ob 36r mir vergieben babt? Babt Ihr nicht - bann wird bas Rlofter - Olivier lief fie nicht vollenden, und ihrer Beigerung ungehindert fclang er feine Arme um fie, drudte fie innig an feine Bruft, und überbaufte fie mit ben gartlichften Benennungen. Gine Weile fcmelate fie in diefer ihr fo neuen, von ihr bereits aufgegebenen Geligkeit, und die Mutter fab mit Freuden auf die wiedervereinigten Rinder, beren Bundnig ben Lieblingswunfc ihres Bergens

verwirklichte. Dann aber richtete fich Marie aus Oliviers Armen auf. Run las uns besonnen seynt sagte fie: Ich muß mein Glud erft verdienen. — Sie zog ben diesen Worten ihren Stuhl zu dem Oliviers herüber, bedeutete ihn, fich zu sehen, setze sich dann an feine Seite, und indem sie seine Pand in ihre benden satte, bach sie ihn nun fortzussahren, und ihr zu erzählen, was er für weitere Entwürse für seinen Freund habe, und wie er es anzusangen denke, ihn zum driftlichen Glauben zurückzuführen.

Olivier fab fie zweifelhaft an. Bunfcht Ihr felbst von ihm zu sprechen? fragte er, und eine gewise Unruhe drudte fich in seinen Mienen aus.

Er ift Euer Frennd, und hört dadurch auf, bas Schreckbild meiner Phantafte ju fenn, erwiesterte fie ruhig: Ich bekenne, daß meine Angst Midisch war, und bin bereit, fie ju überwinden, und Euch anguhören:

Rein. Marie! entgegnete Olivier: Lag uns die erffen seligen Augenblicke der Wiedervereinigung nicht durch diesen ftorenden Gegenstand trüben! Es wird eine Beit kommen, wo wir bende ruhiger da- von sprechen können. Ich war so lange unglücklich, und will des feltnen Sonnenblicks froh genießen.

Das Gefpräch mandte fich nun auf andere Din=

ge, aber immer kehrte es nach einigen Abschweifungen wieder auf ihre gegenseitigen Gefühle, und
ihr gegenwärtiges Glad, bis die Zeit, die Olivier
in Gran zubringen durfte, verstrichen war. Mit Thränen, mit tausend süßen Worten, mit heißen Wünschen für seine Erhaltung, entließ ihn Marie; die Mutter gab ihm ihren besten Segen mit auf ben Weg, und so kehrte er benn, nachdem er mit so schwerem Berzen zu seinen Freundinnen gekommen war, durch den unvermutheten Ausgang, den die beabsichtigte Unterredung genommen, selig ins Lager vor Ofen zurud.

Der Jäger des Grafen Marsigli hatte sich seines Auftrags klug und geschickt entledigt; er hatte Anastasien aufgefunden, und seine Fragen besonnen an sie gestellt. Im ersten Augenblicke war sie erschrocken, im nächsten, als ihr benfiel, daß der Fremde, der sie geheimnisvoll um die herkunft von Sobeidens Mutter befragte, aus dem dristlichen Lager käme, daß dort nur Einer darum wissen konnte, Stapard, dem sie selbst vor einiger Beit diese Kunde mitgetheilt, als sie endlich den Rahmen Marsigli hörte, welcher halb verwischte Erinnerungen in ihr erweckte, da brach fie in Treu-Wiedererob, v. Ofen III. Th.

benthranen aus, und fagte bem Bothen, fie tonne ibm gwar feine vollige Gemifibeit geben, ob jenes Rind des Saufes Marfigli, meldes an der Unconitanischen Rufte geraubt morden, basfelbe fen, meldes im Saufe ihres Gebiethers aufergogen, und endlich zu feiner Gemablinn gemacht worden; aber es trafen ju viele Umftande jufammen, felbft ber Rabme, den fie fich duntel erinnerte, von ibrer verftorbenen Gebietherinn nennen gebort an baben, um nicht daran ju glauben. Überdief aber befande fich ein Pfand in ihren Banden, das gewiß die verlangten Aufschluffe geben murbe; Diejenigen alfo. die ihn abgefandt, und benen an alaubmurdigen Radrichten gelegen fen, möchten, menn es ihnen möglich mare, in einiger Beit fich wieder anfragen. mo fie dann bestimmte Auskunft murde geben konnen. Der Jager mar mit dem, mas er erfahren. jufrieden, und wollte fich fcon von Anaftaften beurlauben, als diefe ibn mit der Frage guruchielt: Db ein herr von Stapary fich im driftlichen Lager ben ihnen befande, und ob er dem Grafen Marfigli bekannt fen ?

Ja wohl! erwiederte der Mann: Allerdings tennt ihn mein herr Graf; fie befuchen fich öfters, und es tennt ihn die ganze Armee. Er war es ja, ber bep bem letten Sturm der Erste auf der Baf-

ferfeite die Stadtmauer erfliegen, und feine Jahne mit dem ungarifden Wappen darauf gepflangt bat.

herr von Szaparn? rief Anastasia erfreut und erstaunt: Run das ift eine Rachricht, womit ich Jemand, den ich wohl kenne, eine große Freude machen werde. Und er ift also wohl?

Frifch und gefund, wie Ihr und ich Und von bem, mas er ben euch gelitten, fieht man ihm taum eine Spur mehr an, antwortete der Jager.

Run das freut mich, freut mich febr, rief Anaftafia: Send ichonftens bedantt, lieber herr, für eure Rachrichten, und tommt bald wiedge, um die meinigen ju hablen. Gott fegne Euch!

Mit diefen Worten beurlaubte Anaftafia den Jäger, und eilte voll Freuden, das Raftchen, je. nes ihr von Sobeibens Mutter anvertraute Pfand zu hohlen, und fich dann ben Sobeiben melben zu laffen.

Seit jenen Vorfällen in Erd hatte fic bas Verhältniß Anastasiens zu ihrer Gebietherinn mächtig verändert, und jene erschien nie mehr ungerufen oder unangemeldet vor ihr. Obwohl Sobeide sich darüber gegen Riemand, und so auch nicht gegen Anastasien erklärt hatte, wußte sich diese den Unwillen ihres Psiegekindes wohl zu deuten. Er schmerzte sie tief, sie nannte ihn Un-

1 -- 47

dank, denn ihre Meinung follte gut gewesen sepn; aber auch sie wagte es nicht zu klagen, da außer dem ungehinderten Zutritt zu Sobeiden, ihre Lage im Sarem sich in nichts verschlimmert hatte. Doppelt freudig ergriff sie also diese höchst will-kommne Gelegenheit; in der fie nicht allein befriedigende Aufschlüsse über Sobeidens Familie, sondern auch ein Mittel zu finden hoffte, die verlorne Gunst der, trot aller Misverständniffe geliebten, herrinn wieder zu erhalten.

Sie fand, als fie vorgelaffen murde, Sobeisten, wie immer feit der letten Bett, nachdentend und ernft auf ihren Polftern mit einer zierlichen Arbeit beschäftigt, die aber, das tonnte Anaftafia aus frühern Besuchen beurtheilen, wenig Fortschritte unter den Sanden des dufter sinnenden Madchens machte.

Bas willft Du, Anaftafia? fagte fie jest aufblident: Man hat mir gemelbet, Du hatteft mir etwas zu eröffnen.

So ift es, gnadigfte Frau, und zwar etwas von ningemeiner Bichtigkeit. Geht dieß Raftchen! Sie zog ben diefen Borten eine kleine, von Glenbein niedlich gemachte Chatoulle unter dem Schlence hervor. Dieß ift ein koftbares Undenken von Gurer verstorbenen Frau Mutter.

Bon meiner Mutter? rief Gobeibe auffpringend: D gib, gib geschwinde!

Bergeiht, gnabige Frau! 3ch muß mich vorber erft erklaren --

Aber wie tommts, daß Du mir die Chatouls le erft jest bringft? Meine arme Mutter ift fcon fo lange todt.

Sabt die Gnade, mich geduldig anzuhören, gnädigste Frau, so wird fich alles von felbst ertiaren.

Run fo fprich! sagte Sobeide, und sette fich wieder auf ihr Riffen, indest ihr Blide unverwandt auf dem Angedenten der Mutter haftete. Anastasia eröffnete ihr nun, was wir schon wissen, und was auch Sobeiden jum Theil bekannt war, die Gesichichte ihrer Mutter, ihre gewaltsame Entführung, und endlich ihren Befehl, dieß Raftchen der Tochster an ihrem Bermäblungstage zu übergeben.

Sobeide erfdrad todtlich. Allah fieh mir ben! rief fie: Soll denn heut Diefer entfehliche Tag fenn?

Gott bewahre! gnadigfte Frau, nahm Anaftafia mit beruhigendem Tone das Wort: Bon einer Bermählung mit einem Mohamedaner wird, wie ich hoffe, weder heut noch kunftig mehr die Rede fenn, wenn das in Erfüllung geht, was ich zu glauben alle Urfache habe.

Du fprichft in Rathfeln. Erklare Dich!

Guer Bermählungstag mit dem Pascha ist nicht hente, aber Euer Bermählungstag mit dem Landbe, dem Sause, dem Glauben, dem Ihr eigentelich angehört, könnte heute senn, wenn alle meine Possnungen mich nicht täuschen; und so ist der wahre Zeitpunct gekommen, an welchem ich mit gutem Gewissen, und ohne dem Befehle meiner verstorbenen Gebietherinn zuwiderzuhandeln, Euch diese Zeugnisse Eurer Perkunft überreichen kann. In der Sachuhr, welche Ihr von Eurer Mutter besit, und die sie während ihres Lebens im Bussen zu tragen pflegte, muß sich der kleine Schlüssel besinden, der das Kästchen öffnet. Nehmt ihn und seht felbst, was es enthält.

Ja, aber wie kommft Du daju, mir dieß gerade heute jugumuthen? Was veranlagt Dich daju?

Anaftafia berichtete nun, daß ein Offizier von der driftlichen Armee in die Festung getommen fen, um mit dem Pascha ju unterhandeln.

Und tennft Du den Offigier? Saft Du ihn gefehn? rief Gobeibe, indem eine angftliche frobe Bermuthung ihr Gesicht mit fonellem Purpur übergog.

Rein, gnadige Frau! Es ift ein Adjutant des

Berjogs, und fein Rahme Baron Creig. Aber in seinem Gefolge ift ein alter Mann, ein Buchsensfpanner, der mich rufen ließ und mir seltsame Fragen vorlegte, die Guch und Eurer Frau Mutster Familie betreffen. Es ift ein Graf Marsigli im feindlichen Lager —

Marfigli? rief Sobeide: Den Rahmen habe ich, wenn ich nicht irre, in meiner Rindheit gehort.

Richtig, antwortete Anastasia: Auch mir klang er sogleich bekannt. Dieser Graf nun glaubt ein Berwandter Eurer Mutter zu senn. Alles, was mir der Mann, ein alter Diener des Hauses Marssigli, heut erzählt hat, alle Umstände der Entführung jenes Kindes, die er selbst mit erlebt, alles trifft zusammen, und stimmt sowohl mit dem, was ich so oft aus Eurer Frau Mutter eignem Munde vernommen, daß beynahe kein Zweisel übrig bleibt —

Großer Gott! rief Sobeide heftig erschüttert aus: So soll ich jest, jest die Verwandten meisner Mutter finden! Wunderbare Fügung! Sie versant in Rachdenken. Plöslich fuhr sie empor, eine glühende Röthe überdeckte ihre Jüge, ihre Ausgen flammten. Aber woher weiß dieser Graf Marssigli? rief sie: Bast Du? — hat Jemand andes rer? — Sie vollendete nicht, aber Anastasia errieth

ben Gang ihrer Gedanken. Die Sande über der Bruft krenzend, und sich auf ihre Anies nieder-lassend, sagte sie: Gnädige Frau! Wenn ich gesfehlt habe, so mag meine gute Meinung mich entsschuldigen. Rann sie das nicht, so straft mich, wie Ihr glaubt, daß ich es verdiene. Es war von jester mein heißester, mein einziger Wunsch, Euch gum wahren Glauben zurückzusühren. In dieser Absicht habe ich es gewagt — freylich ohne Gure Erlandniß dazu erbethen zu haben, und das war ein wichtiger Fehler — dem heren von Szapary, als er noch ben uns lebte, alles, was ich von Eurer Mutter Geschichte wußte, zu entdeden.

Sobeibe mandte fich ben diefen Worten von Anaftafien ab, um die Thraneu ju verbergen, die ben Rennung diefes Nahmens, ben den Erinnerungen, die er hervorrief, ihre Seele übermaltigten.

Ihr wendet Euch ab, gnabige Frau! fagte Anaftafia: Ihr gurnt mir?

Unvermögend zu fprechen, ftreckte Sobeibe mit abgewandtem Gesichte Anastasien ihre Sand hin. Diese ergriff, kußte fie hastig, und fühlte mit Bergnügen den Druck derselben, der ihr Berzeishung zusicherte. Sie erhob sich von den Knien, und fuhr fort: Es ist kein Zweifel, daß herr von Szas

pary alles, was ich ihm in Betreff Gurer gefagt habe, sehr wohl behalten hat. Ich weiß ja, daß mein Wunsch in dieser hinsicht auch der seine war. Er kennt den Grafen Marfigli, er geht viel mit ihm um, und so durfen wir denn keinen Augensblick anstehn, diese ganze Sache, die Erkundigungen, welche der Graf anstellen ließ, für ein Werk dieses treuen Freundes zu halten, der Gurer und Eures Seelenheils unter den Gefahren des Reies ges nicht vergessen hat.

Sobeidens Thranen floffen ungeftort. Gine fuße, beruhigende Emfindung verbreitete fic durch ihr Innerstes, aber fie schwieg noch stets. Anaftafia unterbrach ihr Schweigen nicht, und betrachtete fie nur mit berglicher Theilnahme.

Aber ich begreife nicht, begann Sobeide nach einer guten Beile, wie Szapary barauf getommen ift, mit diefem Marfigli über meine Dertunft gu fprechen?

Das tann ich Guch nicht fagen. Aus ben Reben bes Jägers möchte ich faft schließen, baß ein gufälliges Gespräch biefe Embedung herbenführte.

Gib — rief jest Sobelde pleglich aus, indem fie ihre Thranen trodnete: Gib her das Raficen, und dort die Uhr vom Riffen an der Wand! Anaftaffa brachte bepbes.

Mit gitternden Banden fcblog Cobeide auf. Als fie den Deckel geöffnet batte, fiel ihr fogleich ein Streifen Dergament mit grabifden Schriftzugen pon ibrer Mutter Sand in die Augen. Gie brudte ibn an die Lippen und las dann, was er enthielt, die menigen dunkeln Grinnerungen an die erfte Rindbeit ibrer Mutter, an ibre Umgebungen, an den Tag des Raubes, der fich ihr mit farten Rus gen eingeprägt, und die Bermuthung, bag ibr Ramilien . Nahme Marftali fen. In fpatern Sab. ren - fo folog das Blatt - babe fie es jumeilen verlucht einige Rachforicungen über ibre Bermanbten anzustellen ; doch da biefe ftets fruchtlos geblieben, und fie ihren neuen Glauben und ihre Lebensmeise liebgewonnen, babe fie aller fernern Reugier entfagt, Indef molle fie ibrem Rinde die Möglichkeit nicht benehmen, Erfundigungen einjugiebu, die vielleicht für fie von größerem Bemichte fenn tonnten, und fomit übergebe fie ibr bie Eleinen Überbleibsel, melde ibre langft verftorbene Barterinn, die mit ibr jugleich geraubt worden, forafältig aufbehalten batte. - Diefe bestanden in einem feinen Tuche mit ben Buchftaben T. M. und einer Grafen : Rrone gezeichnet , und in einem Sonurden geschliffner Korallen, bas mabrideinlich dem Kinde als Halsband gedient, und an welchem in der Mitte eine kleine filberne Reliquiens Rapfel hing, auf deren Ruckeite ein schones Wappen, mit eben so einer Krone wie auf dem Tuche, eingegraben war. Sobeide betrachtete noch diese Andenken mit tiefer Bewegung, da begann Anastasia von neuem: Der Jäger des Grafen hat mir auch noch sonst manches von herrn von Szapary erzählt.

Und mas? fragte Sobeibe, rafc ju ihr gemendet.

Er war noch ben jedem Sturm, und bas lettemahl erstieg er der Erste die Mauern, und pflangte die ungrische Jahne darauf.

Sobeide schauderte. Daß er tapfer ift, mußte ich längft, fagte fie nach einer Beile: Go ausses gen aber sollte fich der Mann nicht, der Gatte und Vater ift, fügte fie mit einem Seufzer hinzu.

Ach, die Soldaten, gnädige Frau! die denken in der Site des Kampfes an gar nichts als an die Ehre, und den Feind. —

Die Fahne mit dem Wappen von Ungarn hat er aufgepflangt? fragte fie wiederhohlend, und fügte nachdenklich hinzu: Ich kenne das Wappen. Auf drey grünen Bergen ruht eine Arone, und das Symbol der Christen, das Areuz, steigt daraus empor. So hat er das Areuz zuerst auf diese

Mauern, von denen es fo lange verbannt mar, wieder zuruckgebracht! Geh, gute Anastasia! sette sie nach einer Weile hinzu: Geh, laß mich allein! Was Du mir entbeckt hast, hat zu viele, und zu neue Borstellungen und Empsindungen in mir erregt, ich bedarf der Ginsamkeit, um sie zu ordnen und mich zu sammeln.

Es gelang Sobeiben nicht, wie fie gehofft bafte, an einiger Rlarbeit und Saffung in ihrem Gemutbe gu tommen. Diefe Binmeifungen auf ibre Bertunft, ber Gedante, einen unbefannten Blutsfreund im driftlichen Lager ju baben, der fich ibrer erinnerte, ber fie an ibn mabnen lieft, endlich por allen Staparn's Bild, der ungezweifelt bier thatig, ja eigentlich bie Baupttriebfeder diefer gangen Sendung gemefen fenn mußte, batten ben tiefften Gindruck auf fle gemacht. Ihre Betebruna mar Savarn's beifer Bunfch gemefen, fonft blieb ibm ja nichts auf Erden für fie ju thun übrig, ibm. der vermählt, und als Chrift, das mußte fie mobil durch beilige unauflösliche Bande von ihr gefchieden mar. Und er batte die Rreugesfahne auf ben Mauern Diefer Stadt aufgepflangt! Ge ichien ibr. als liefe er fie daju rufen, als minte er ibr bamit. Je langer fie allem diefem nachfann, je unrubiger murde es in ihr. Gin Bedante verdrangte ben an-

bern, eine Empfindung tampfte gegen die andere : ber gange Tag, die folgende Racht verging in gleider Spannung, und nur Unaftafiens Erinnerung, daß der Bothe des Grafen Marfigli ohne 3meifel ben nachfter Gelegenheit wiedertommen und Antwort fordern murde, swang fie, fic que ber Berwirrung ibrer Bedanten emporgureiffen, und auf diefe Untwort ju finnen. Ihrem Bater mußte vor ber Sand Alles ein Geheimnig bleiben, von ibm mar nichts als fructiofer Born ober graufame Magregeln au ermarten, und fie wollte den unichulbigen Diener ibres Bermandten, Diefen nicht ausfeten. Done bief mar, bis bas Schidfal ber Stadt fich enticbied, an feine Beendigung Diofer Ungelegenbeit zu benten. Gie that benn bas Gingige, was fie thun au tonnen glaubte, fie zeichnete bas Wappen, welches fich auf der filbernen Rapfel befand, genau nach, bullte dieg tleine Papier forge faltig in ein buntes Geidentuch, und geboth Ungftaffen, dieß dem Bothen au geben, wenn er mieber tame. Er mar auch mit Oliviere Gefolge mieber getommen, batte feine Betannte aufgefucht, und von ihr nebft einigen mundlichen Erlauterungen bas Blatt erhalten, bas er feinem Berrn überbrachte, und mit biefer genauen Abbildung feines

تعضمهم

Familienwappens jeden Zweifel über seine Bermandtschaft ju Sobeiden zerftreute.

Ginige Zage vergingen nach Oliviers erfter Gendung, wie die vorbergebenden. Zaglich fielen aronere ober fleinere Gefecte vor; taglich murbe an den Manern erfchättert, ober es murben bie Berftartungen, melde ber Grofvegier in die Stabt merfen wollte, aufgefangen und gurudaefcblagen. Mehreremable rudte diefer in Schlachtordnung aus feinem Lager beraus. Der Bergog batte gern den Rampf vermieden, weil er fich ju fomach fühlte, und darum den General Caraffa aus Oberungarn, und den General Scharffenberg aus Giebenburgen nach Ofen beidieden batte, mo er nun ftundlich ibr Gintreffen ermartete. Dennoch ruftete er fich mit mutbiger Entschloffenbeit, um jener Ausforderung ju begegnen. Aber es mar Onlenman nicht um einen offnen Rampf gu thun. Rede folde Demonstration mar nur eine Daste, um die Absendung einer beträchtlichen Truppengabl gu decken, die auf Umwegen in die Festung zu gelangen bestimmt mar. Go batten einft amentaufend Baniticharen fich durch einen hoben Schwur verpflichtet, in Die Stadt zu bringen. Dit mutbenber Tapferteit kampften sie gegen die kaiserlichen Truppen, die meisten von ihnen sielen im Kampse, der mitten im christlichen Lager, durch welches sie durchbrechen wollten, statt hatte; bennoch gelang es fünshunderten die Thore der Festung zu erreichen, die sich ihnen unter lautem Indel öfficken, und alle Kanonen rings auf den Wällen wurden auf Abdurrahmans Befehl abgeseuert, die Braven zu begrüßen, und den Feinden seinen Triumph zu bezeugen 15).

Ein zweyter ähnlicher Versuch, ber über die Gegend von Alt-Ofen Statt haben sollte, mis-lang gänzlich. Die Türken wollten die Margarethen-Insel nehmen, ein heftiges Kanonenseuer hielt sie davon ab. Dann versuchten die Muthigen sich nach Ofen durchzuschlagen; auch dieß gelang nicht, und in einem mörderischen Gesechte, das dem Berzog mehrere seiner ausgezeichnetsten Offiziere koftete, und ihn selbst in Gesahr brachte, wurden endlich die Türken alle, die auf den letzen Mann niedergemacht, und somit auch dieser Berzsuch des Großveziers, Mannschaft nach Ofen zu wersen, vereitelt 16).

Es war der legte, welchen er magte; noch benfelben Tag verfündeten von fernher wehende Fahnen und muntere Rriegesmufit die Ankunft bes Schärsenberg'schen Corps. 3wölftausend Mann rückten gut bewehrt, gut gekleibet, und gut beritten ins driftliche Lager ein, verbreiteten Jubel und Freude, und perdappelten die Siegesluft des heutigen Tages. Run sah endlich Garl von Bothringen sich auf dem Puncte, wohln er seit zwep Jahren, zuerst fruchtlos, und jeht mit großer Anstrengung gestrebt hatte. Er sah sich in der Möglichteit, den letzen, den entscheidenden Angriff auf Ofen zu wagen, und mit jenem Nachdruck, der dem erfahrenen Feldherrn ein sicheres Gelingen verhieß. Dieß geschah am drensigsten August; für den ersten September war der Sturm beschossen 17).

Roch einmahl entschloß sich der Berzog, dem sein Ruhm nicht theurer als das Blut so vieler unglücklichen Menschen war, einen gütlichen Berzsuch zu machen, und noch einmahl erhielt Olivier nach seinem Wunsche und des Berzogs Befehle den Auftrag, das Lette ben diesem undeugsamen Renegaten zu versuchen. Mit schmerzlich frohen Empfindungen trat er diesen Weg an. Er sollte den geliebten Jugendfreund noch einmahl sehn und sprechen, um sich, höchst wahrscheinlich auf ewig, von ihm zu scheiden. Soffnung, ihn zur übergabe der Festung zu bewegen, hatte er keine. Die we-

nige des Bergogs entsprang aus ber Renntnif ber miflicen Lage des Feindes; Die Schwierigkeiten. welche Dlivier vorausfah, lagen im Character feis nes Freundes. Doch gab es ihm eine wehmutbige Berubigung, noch einmabl die theure Geftalt au erbliden, noch einmahl, wenn auch fruchtlos bas Auferfte su versuchen, und fich fagen ju tonnen. baf er es gethan. Bon jenem Beweggrunde, ber ibm früber vorgeschwebt batte, von der Zusficht. auf Mariens Befit Fonnte jest feine Rede mehr fenn; denn fie hatte fich ju bestimmt darüber er-Plart, und mit ftillem Entguden dachte er an diefe. Beigerung und ihre für ibn fo beglückende Quelle. Bobl blieben noch Grunde jur Uberredung. und Unerbiethungen genug für jedes andere Bemuth, nur nicht für das feines Freundes, das flar und ficher feine Grundfage geordnet und feine Unfichten, Bunfche und Erwartungen in ein gefoloffenes Spftem gebracht ju haben fcien.

Am Stadtthore ließ Wattenmyl feinen Rah, uwn dem Pascha nemen, und sogleich erschienen zwey seiner vornehmsten Offiziere, um ihn ohne alle weitere Magregeln und Bedenklichkeiten, wie einen werthen Besuch, ju dem Feldherrn zu führen. Diefer kam ihm am Eingange des Saals entz gegen, eine herzliche Umarmung überzeugte ihn Wiedererob, v. Ofen. III. Th.

daß er sehr willkommen sen; aber ein zweyter Blick auf Abdurrahmans Gesicht, in welchem Gorgen, Unmuth und Austrengungen tiefe Furchen gegraben, und das Feuer feines Blicks verdüstert hatten, ließ ihn fühlen, daß er seinen Soigny nicht mehr fo wiederfände, wie er ihn vor ein Paar Bochen verlassen hatte.

Er wollte nun, seiner Pflicht genügend, fos gleich mit dem Auftrage seines Feldherrn begins nen. Abdurrahman legte ihm mit sinfterem Ausdend die Jinger auf die Lippen. Las uns davon schweigent sagte er: Ich weiß, was Du mir zu diethen kömmft. Du weißt meine Antwort. Laß uns die Zeit nucht mit nuhlosen Reden vergeuden, die und sparsam zugemessen, und wahrscheinlich die lette Frende sind, welche das Shickal unster Freundschaft gewährt.

Ge'fame nur auf Dich an, theurer, geliebter Coigny, fie jum Anfangepuncte eines fconen, ruhmlichen und beruhigenden Lebens zu machen -

Ich bitte Dich, schweig! versette Abdurrags man finster: Meine Butunft liegt hinter mir. Ich will und ich werde den Fall von Ofen nicht überleben.

Olivier trat beffürzt einen Schritt gurud. Wenn Du diefen Fall als fo ausgemacht anfiehft,

und ich glaube. Du baft ein Recht dazu - mas balt Dich ab, auf rubmliche, ehrenvolle Bedingungen die Stadt ju übergeben? Du baft mich suvor nicht fprechen laffen. Dier ift die Devefche. Die Bedingniffe find fo fconend, als es bem Bergoge möglich mar, fie ju geben, ale die Achtung für deine Tapferteit - und laft mir immer den Stoly auch dieft zu alauben - feine freundliche Meinung für mich fie ibm eingab. Er tennt unfere Berbaltniffe, er municht ihnen gatig entgegen zu kommen, und weiß er gleich wie Du und ich, baf bier nichts gescheben barf, mas Deiner Pflicht und Gbre nachtbeilig fenn fonnte, fo glaubt er bod, daß, nachdem Du als Unterthan und Feldberr jeder Pflicht gegen deinen Monarden ein Genuge geleiftet, Die Stadt bis jum Unmöglichen, fann ich mohl fagen, gehalten, und nur der unausbleiblichen Rothmendigfeit gemichen bift, Dir Riemand einen Bormurf machen fann. Bift Du dann beiner Pflichten gegen Buda, und gegen ben Grofferen entledigt, führet ein naber Briedensichluf -

Olivier! unterbrach ihn Abdurrahman mit düfterm Tone: Richt weiter! Richt weiter! Es ift Alles vergebens. Sieh her! Bey diesen Worten nahm er von einem der nächsten Tische eine Rolle von Pergament, rollte sie auf und zeigte Olivier den türkischen Fetwa. Solch ein Fetwa ist eine Art von unausweichbarem Befehl, den der Mufti in Zeiten der Bedrängniß erläßt, und der meistens sehr lakonisch in Frage und Antwort gestellt ist. Dieser, den der Pascha seinem Freunde vorwies, lautete also:

Ift es recht und geziemend, daß die getreuen Moslime alles anwenden, um das Bollwert des Islams, die wichtige Stadt Buda gegen die Ungläubigen zu behaupten? Antwort: Ja.

Rommt es dem Beherricher der Glaubigen gu, biejenigen, welche diefe Pflicht nicht erfüllen, und die Stadt nicht aufs außerste vertheidigen, hinsrichten gu laffen? Antwort: Ja. 18).

Der Pascha erklärte seinem Freunde ben Inhalt der Schrift. Dier ift, fügte er hingu, nachdem er geendigt, von keinem weitern Besinnen, von keinem Abwägen der Möglichkeit oder Nothwendigkeiten mehr die Rede. Wir muffen kampfen bis auf ben letten Mann, und fallen, oder als Ehrlose sterben.

Schweigend und finster blickte Olivier das verhängnisvolle Blatt an: Und miffen Deine Janitscharen um den Inhalt diefes Schreibens?

"Sie miffen: denn der Grofvegier ließ es of-

fendlich tund machen, als er es por wenigen Lagen in die Feftung fandte."

Und welchen Gindruck hat es auf fie gemacht? "Go ein Ding ifi gut berechnet für das Bolt, und den gemeinen Mann. Sie glauben fest daran, wenn fie nun fterben , unmittelbar ins Paradies au fommen."

Und Du, Coigny?

"Du wirft mich doch über diefen Unfinn erhaben glauben ?".

Schredlich! rief Olivier: Go follft Du als ein Opfer von Meinungen fallen, die Du im Grunde deines Bergens verachteft.

Olivier! rief Abdurrahman, und ein finfterer Stols zeigte fich in feinen Bliden : Reine Dacht der Belt, teine Meinung der Menfchen hat Gewalt über mich. Falle ich, fo falle ich, weil ich will.

Und könntest Du denn für diefe Sache fallen wollen?

"Richt für die Sache; aber für Die Chre, die von jeher der Leitstern meines Lebens war."

Unseliges Phantom! rief Dlivier Go foll es mir den theuren, taum wiedergefundenen Freund, ber Belt einen traftigen, tapfern Belden entsiehn?

Abdurrahman antwortete nicht.

Du könntest noch so vieles wirken, so vivles nügen, Du könntest dem Kreuz, das Du in einem Augenblick gewaltsamer Spannung zu verslaffen Dich gezwungen glaubtest, Deine Dienste weihen, unter den Fahnen eines christlichen Monarchen

Laß uns abbrechen! unterbrach ihn ber Pascha mit heftiger Stimme: Ich will, ich werde meinen Simn nicht andern. Alles, was Du mir sagen kannst, weiß ich auswendig. Es kann zu nichts dienen, als den Entschluß, den ich gefaßt habe, unwiderruslicher, aber auch finsterer zu machen. Wenn Du mich liebst, Olivier, so laß diese Sache auf sich beruhn! Bersuche es nicht an einem Borsaße zu rühren und zu schütteln, den ich als Mann, als Soldat, als Fürst nicht ohne Überlegung gefaßt habe. Er steht sest.

Und democh fürchteft Du ihn erschüttert gn febn, benn Du willft meine Gegengrunde nicht boren.

Olivier! rief ber Pafca milb: Berdirb mir ben letten iconen Augenblid meines Dafenns nicht! Ich will fallen, ich will ben Berluft ber Stadt nicht überleben, ich bin bem Tobe geweiht, wie jener römische Beld —

Bie Decius, meinft Du? Der ftarb für feine

Übenzeugung, für das, mas ihm bas Theuerfie, bas Beiligfte ichien. Ach, Coigny, tonnteft On Diese Begeisterung des Opfers fühlen?

Mache mich nicht wuthend, rief Abdurrahman mit einer Stimme, deren Klang furchtbar in Oliviers Innerm wiederhallte: Schweig, wenn ein Kunten von Freundschaft in Deiner Bruft lebt —

Olivier trat einen Schritt jurud, mit tiefer Wehmuth betrachtete er den verlornen Freund. Seine schone Jugend, die ftolgen hoffnungen, die sich damahls in beyder Bergen gebildet hatten, die Liebe und der Schmerz, mit welchen er durch zwanzig Jahre den Freund betrauert, die wunderbare Fügung, die sie zusammengeführt, die Aussichten, die Olivier für die Wiedergewinnung seines Coignny geschöpft, alles ging schnell und unaussprechlich schmerzlich vor seinem Blide vorüber, die Wehmuth übermannte ihn, er warf sich an Abdurrahmans Bruft, und drückte ihn in wortlosem Schmerze heftig an sich.

Der Pascha erwiederte die Umarmung mit abnlichem und ftartem Gefühle. Lange sprach teiner von Benden, endlich erhob fich Abdurrahman: Wie lange ift es Dir vergönnt, ben mir zu weilen?

Olivier fab den Freund wundernd an, dann auf die Ubr: Gin Paar Stunden tann in bleiben.

ha! rief der Pafcha mit einer Art von Frohlichteit: Das ift mehr Gluck, als ich hoffte. Wohlan, Olivier! Laffie und genießen, aber — feste er mit schnell verfinsterter Miene hinzu — tein Wort mehr von Übergabe, Sinnesanderung, und all dem Gewäsche, wenn: Du mich nicht beleidigen, und mich auf der Stelle von Dir treiben willft!

Olivier verbeugte fich bejahend. Er ertannte, daß hier nichts nuche ju thun mar, und fcmieg.

Der- Dafcha Blatichte in die Bande, Gclaven erschienen. Er gab ihnen Befehle, und in furger Reit brachten amen von ihnen einen makig großen runden Tifch von kunftlich eingelegter Arbeit berben. Andere befesten ibn mit filbernen Schuffein, in denen fich ausgesuchte Gerichte befanden, noch andere brachten Blafchen woll toftlichen Weines. - 216 alles bereitet mar, ergriff Abdurrahman feines Freundes Sand, und lud ihn ein, an der Tafel Plat zu nehmen. Olivier folgte fcweigend, ibm war es nicht um Gffen und Trinten ju thun, und er fühlte fich abermable gang fremd in der Geele feines Freundes, der in diefen Augenblicken an folde Freuden denten tonnte. Gie festen fich, ber Dafcha ichien alles, mas vorbergegangen mar, und alles, mas folgen follte, mit dem erften Blafe To= taper, das er hinabfturgte, wie mit Lethe's Blu-

then bearaben ju baben, Ihre Rindheit, die fcmeis gerifden Berge, Die Bolfefefte dafelbit, dann Rriegegefdichten, Anetdoten, Grzählungen von Affairen, wo fle mitgeftritten, machten den wechselvollen Inbalt eines Befpraches aus, ben meldem indeg der Dafca, fo mie ben dem Benug der Tafel, der ben meitem thatigere Theil mar. Oliviers Berg mar von zu tiefem Schmerze ergriffen, jeder Blid auf den Freund, den er fo lebensvoll, fo traftig vor fich fiben fab, und ben er fich nun, bald aus tiefen Todesmunden blutend, flerbend benten-mußte, permundete feine Seele, und verbitterte ben'letten mehmuthigen Genug ber Scheideftunde. Auch that ibm die Bemerkung meb, melde er in manden Augenblicken gu machen glaubte, daß alle biefe laute Rroblichfeit feines Freundes etwas Unnatürliches, Gemachtes fen, womit fein überlegner Beift die innern Qualen feines Gemuthes ju verdeden ftrebte; und je lauter, je luftiger Abdurrahman gu merden fcien, je dufterer jog fich Olivier in fich felbft ju-Endlich mar die Beit, welche ibm bier zurüď. aubringen erlaubt mar, verfloffen. Die Bandubr folug, die Scheideftunde mar ba. Er fprang von den Polftern auf, ein beftiger Schmers erfchien in feinen Bugen. Leb mobl! rief er, und reichte dem Pafca die Sand über das Tifchen. Richt alfo!

ŧ

rief diefer, fprang ebenfalls auf, und plöglich in allen feinen Bugen verandert, eilte er auf Olivier gu, und schloß ihn mit wilder Erschütterung in seine Urme. Werden wir uns jenseits finden? rief er.

Gott ift barmbergig! erwiederte Olivier, und seine Thranen brachen bervor, indem er am Balfe seines Freundes bing.

Bethe für mich! rief Abdurrahman dumpf, riß sich gewaltsam aus den Armen seines Freundes, und verschwand schnell hinter den Borhängen des inneren Eingangs. Olivier sah ihm nach, dann faltete er seine Sande mit heftiger Inbrunft, und fturzte ebenfalls aus der andern Thure, indem er seinem Gefolge rief, ihn zu begleiten.

Tief traurig kehrte er ins Lager jurud, und stattete bem Berzoge Bericht von seinem fruchtlosen Bersuche ab, ber diesen dann bestimmte, es auf den blutigen Entscheidungs-Ramps, und zwar schon am nächsten Tage ankommen zu lassen. Gern märre Olivier noch nach Gran geeilt, hätte gern Marien noch einmahl gesehen, den Segen der Mutter zu seinem Unternehmen erhalten; denn eine düstere Stimme in ihm ließ ihn ein Trübes ahnen. Aber die Zeit erlanbte es nicht. Zwar hatte der Sturm nicht am ersten September Statt, wo der Berzog ihn gern geordnet hätte, weil es eben ein

Sonntag mar, und auch vor bren Jahren Bien an einem Sonntage mar entfest, und bas Ber? Des Berrn recht eigentlich an feinem Tage gethan worden. Aber ber Churfürft, deffen Leute noch mit Ausfüllung ber Graben und hinmegraumung bes Schuttes beschäftigt mar, verlangte einen Zag Auffoub. Um amenten mar endlich alles bereit; es murben Reiter ausgefandt, um bie Stellung ber Reinde sowohl um die Kestung als im Lager bes Grofvefire ju ertunden, fie fanden Alles in Rube, und teinen Unschein ju Ungriffen oder triegerischen Bewegungen. Go lief benn ber Bergog feine Befeble an alle vericbiebenen Corps ertheilen. Dater Avianus las im Capellenzelte bes Bergogs Bormittag eine feverliche Meffe, ben der diefer fomobl als der Churfurft und viele ber erften Befeblebaber bas Abendmabl empfingen. Andacht, fromme Buverficht ju Gottes unmittelbarem Soute, und beldenmutbiger Entichluß herrichte unter bem gangen Beere, und Stapary und Bathiann hatten es vom Palatin und Churfürften erhalten, neben einander tampfen ju durfen. Alle freuten fich des gemiffen Gelingens, das ihnen der Allmächtige geben werbe, und vielleicht mar Battenmpl ber einzige im gangen Beere, ber ber tommenben Enticheibung

mit gemifchtem Gefühle, und trüber Uhnung ent-

Rachmittag am zwenten September, gaben fechs Ranoneniduffe von dem Berge, der noch jest, nach der dort aufgestellten Truppenabtfeilung, der Comabenberg beift, bas verabredete Beichen bes Ungriffs 19). Wie biefe ausgebonnert batten, fab man von allen Seiten zugleich die bunteln Daffen ber Streiter fich gegen die Mauern bewegen, und Abdurrabman erfannte, baf nun die Stunde der Entfcbeibung, aber auch mabriceinlich die Stunde ber Miederlage und alfo des Todes für ibn gekommen mar. Übergeben zu portbeilhaften Bedingungen. fonnte er die Festung nicht. Wohl blieb ihm noch ber Ausweg, fich nach tapferm Widerstande als Rriegegefangener in die Sande der Chriften, in Battenmple und des Bergogs Bande ju ergeben; aber diefen Ausmeg verfcmabte fein Stols und fein verdüftertes Bemuftfenn. Er glaubte Elar au ertennen, daß die Pforte der Rudtebr für ibn verfoloffen fen. Bie fein Übertritt jum Islam nur ein Bert der Gigenliebe und nicht der überzeugung gemefen mar, fo bemmte Stoly und Chraeis auch jest jede Regung von Reue, und erflichte die Dabnungen des Gewiffens, die fich zuweilen in feiner Bruft noch boren liegen. Der Gedante, als ein

Reniger, als ein Alebender betrachtet ju merben. mar ibm unertraglich, und der Tod unter feindliden Schwertern viel meniger bittet. Bumeilen wohl erschien ihm bas Bilb bes fanften Ingenbi freundes, und mit ibm ber Banber früheren Erinnerungen feiner fouldlofen Rindheit, feines erften frommen begludenden Glaubens. Gin milberes Gefühl verbreitete fich in feinem Innern, ein Strahl bimmlifden Lichtes fdien es ju erbellen. Gis nen Augenblick tonnte ber fraftige Beld ichmanten. Gs mar nur ein Augenblid. Sein Stols richtete fic bod empor. Alles oder Richts! rief eine Stimme in ibm, die er mobl tannte, ber er von jeber nur zu viel geborcht batte. Jene weichere Regung murbe niedergetampft, verbannt jedes fanfte Bild. jede entnervende Grinnerung, und der talte finftere Entidlug ftand mobigeorduet und feft.

Sein Befehl vertheilte die Janitscharen an die verschiedenen Posten. Überzeugt, daß der Berzog am Wienerthore den stärkften Angriff ordnen, und wahrscheinlich dort in Person kommandiren werde, war es auch seine Absicht; dorthin die Sauptmacht zu wenden, und sie durch seine Gegenwart und sein Bepfpiel zu unterstügen. Der Rampf. begann, die Deutschen stürmten, wie er es vorhergesehen, am Wienerthore, die Ungarn! und Bapern von der

Bafferfeite, amifchen ibnen, auf ber Seite gegen Die warmen Baber au, die Brandenburger. Go maren ihre Stellungen mabrend ber gangen Belogerung gemefen, und fo blieben fie auch benm Sturme Gin Braf Spinole und ein Ottingen führten die Schacen, Abduerahman marf fich ihnen mit feinen Raniticharen entgegen; Die Chris ften befeelte fromme Siegeszuverficht, Die Turten Aritten mit bem : Muthe ber Bergweiflung. Lange war ber Rampf auf Diefer Seite zweifelhaft, benn des Baida Löwenmuth erhob ben Muth ber Seinigen. Aber die Deutschen unter Ottingen murben jen machtig, bie Saniticaren fingen an gu meichen: Abburrahman eilte berben fie au unterftusen. Das ichaffte bem Saufen, ber unter Spinola ftritt, Luft, fe brangen vor und fielen bem Dafcha in ben Riften. Auf der entgegengefehten Seite batten die ungrifden Truppen fruber noch als die Deutschen die Mauern erfturmt und erfliegen. Der Erfte, nicht blog diefer Schaar, fonbern ber Erfte vom gangen Rreugbeere, ber von dem erfiegten Balle freudig in die Stadt berabforang, mar Betnebarn, ein ebemabliger Anbanger des Tötöln... der die frühere Berirrung jent auf eine glanzende Beife aut maden wollte 20). Sinter ihm brangen Bathiany und Stapary in bie Stadt, und ihnen folgten ihre Landsleute begierig, ben entweihten Sit ihrer ehmabligen Berricher den Barbaren ju entreiffen, und taufend afte Beleidigungen zu rachen. Aber noch leifteten die Beinde bartnäckigen Widerstand, und der Rampf erneuerte fic bepuabe mit jedem Schritte, den die Steger in den Straffen der Stadt vormarts mach: ten. Überall umringten fie Gefahren. Zus den Renftern der Baufer murbe auf fie gelchoffen, mancher von ihnen vermundet, und endlich, fen es durch fremde Rachfucht, ober die Bergmeiflung ber Tur-Pen felbit, folugen ploklich Alammen aus ben benachbarten Saufern auf. Der Brand theilte fic fonell mit in ben meift nur aus bolg errichteten Bebauden, er entstand mohl an mebreren Dra ten zugleich. 3mifchen Feuer, Mord, Schutt und Leichen mußten die Ungarn fich Bahn machen, bis fie einen der Bauptplate der Stadt erreichten. und die Turfen mit Entfeben und Bebenl die Gieger erblicten 24). Run brangen auch von ber anbern Geite Die Deutschen vor, in allen Gaffen murde getampft, Bewaffnete und Bebrlofe, Manner, Beiber und Rinder in der Siegestruntenbeit nicht geschont, bis endlich jeder Widerftand übermunden, und die Stadt in der Gemalt ber Chriften mar.

.:

Dort, mo Abdurrabman getampft batte, mar ber Sies noch am langften zweifelhaft gemefen; aber auch er mußte mit verzweifelndem Trope gulest der Übermacht weichen. Dlivier mar ebenfalls in Die Stadt gedrungen, ibn führte nicht blog fein tapferer Muth, ibn rif fein Berg fort, durch Graus und Schreden ben geliebten Freund gu fuchen, und mo möglich ju retten. Da erblickte er ihn unfern vom Wienerthore, tampfend mit der legten Rraft, Das Blut ftromte aus mehreren Bunden, und ben Gabel führte er mit ber Linten, ba fein rechter Arm, bereits vermundet, ibm den Dienft verfaate. Ein Eleiner Saufe Janiticharen unterftuste, gleichfalls blutend, die letten beldenmuthigen Unftrenaungen ibres Unführers. Dlivier eilte bingu, Coignp lebte noch. Ihn ju retten, ju geminnen, fcmebte ihm begeifternd vor: keine Gefahr achtend, brana er pormarts, fein Degen machte ibm Plat bis au dem Beliebten,- aber in dem Augenblide fab er ibn finten, er fturate auf ibn gu, er wollte ibn mit feis nem Rörper deden. Coigny ertaunte ben Freund. fein Auge, nicht feine Lippe mehr. bankte ibm. er ftrecte ibm die Band entgegen, da puff eine Rnael daber, fie traf Olivier, und fcmer vermundet fant er auf den fterbenden Freund 22). Das Bemuftfenn verließ ibn, aber mit dem Tode bes Pafcha

hatte hier und überall der Rampf ein Ende. Die Christen waren Meister der Stadt, des Berzogs nachdrucklicher Befehl machte dem Blutvergießen ein Ende; was von der Besatung und den Einwohnern nicht durchs Schwert gefallen, oder in den Flammen der brennenden Baufer umgekommen war, wurde kriegsgefangen, die Beute an Sclaven, Reichthümern, Munition, Kanonen und Kriegsgeräthe war unermeßlich.

So mar ber Rampf geendet, die Dammerung fant von dem durch die Rlammen der unglücklichen Stadt gerötheten Simmel, Die frube Racht Des Berbites folgte ibr fonell, mas noch ju gefchehen hatte, mußte fonell gethan werden. Bur die Bermundeten gut forgen, mar bem Bergoge die erfte Micht, und bann, bem Raifer bie Rachricht von ber michtigen Groberung ju fenden. Alle Bundargte bes Lagers murben entbothen, und Freund und Reind ohne Unterschied Gulfe geleiftet. Olivier batte man auf ber Leiche des getobteten Freundes gefunden, feine Sand in der erftarrten des Dafcha rubend. Da man aber noch Leben an ihm fand, brachte man ibn in ein nabes Baus, und melbete es dem Bergoge, der alfogleich feinen Leibargt ichid. te, und alles aufzubiethen befahl, um das leben feines Lieblings zu retten, und bann fertigte er Biedererob, v. Ofen. III. Th. 9

schnell den Pringen Commercy 22) mit einem Schreiben an den Raifer ab, worin er diesem den glangenden Sieg meldete.

Auch dem einzelnen Rrieger mar es nun vergonnt, borthin gu eilen, mobin ibn ein Bunfc ober eine Micht rief. Schon feit die ungarifden Truppen Ofen betraten, mar es Ggapary als eine beilige Pflicht erschienen, fic um bas Schicfal feiner Retterinn und Bobltbaterinn zu ertundis gen, und für fie ju forgen, menn, und mie es ibm möglich fenn murbe. Ihren Bater, ben er perabideute, und an dem er fo vieles zu rachen batte, mare er gern im offenen Rampfe begegnet, er fand ibn nicht auf feinem Bege. Bas fonnte mit Gobeiden geschehen fenn, in diefer Stadt voll Mord, Flammen und wilden Musbruchen gegenfeis tiger Buth! Gobald er daber fren mar, feine Schritte bingulenten, mobin er wollte, ließ er fic bie Strafe und das Saus bezeichnen, mo Samfabea mobnte, und eilte bin. Sier fand er Beine Gebäude mehr, mohl aber eine weite Brandfiatte, voll Rauch, alimmender Trummer, 21sche und balbverbrannter Leichen; benn gerade bier, wo die Baufer der Reichften und Bornebmften ftanden, hatte die Blamme am meiften gemuthet, und diefe Gebaude gang in Afche gelegt. Schaudernd

blieb er fteben. Satte Sobeide bas Schickfal bies fer Unfeligen getheilt? Bar bieg edle Berg ein Raub der Flammen geworden? Geine Blide, feine Soffnung richteten fich jum himmel; ber que tige Bater, Der ja ohne Unfebn der Berfon in jedem Bolte fegnet, die ihn fürchten und recht thun, murde fo viel Tugend und Edelmuth befcust haben. Boll duftrer Ahnung, und mit unenbigem Gifer feste er nun feine Nachforfdungen fort, er ertundiate lich ben Allen, die Wiffenschaft von bem Unglud baben 'Fonnten. Alle Berichte. Die er fammelte, vereinigten fich babin, bas Unglud, bas er fürchtete, ju bestätigen. Samfabea batte, wie der Sturm begonnen, mit feinen Bemaffneten bas baus verlaffen, um unfern bes Dafcha feinen angewiesenen Poften auf dem Balle au behaupten, und mahricheinlich wie Jener bort den Tod gefunden. Bald barauf mar das Feuer in Der Strafe, morin fein Baus lag, an benden Enben berfelben ausgebrochen. Schreden und Ungft Ranbfucht und Feindesgefahr hatten alle Gulfe unmöglich gemacht. Rur wenige Bewohner hatten fic durch die Blucht retten tonnen; die allermeis ften, und gemiß alle Beiber maren ein Raub der Rlammen geworben. Beffürgt und tief betrübt borte Sapary biefe nur ju übereinftimmenden, nur ju

wahrscheinlichen Rachrichten. Sein erster Gebante war es gewesen, die Trümmer von hamfabegs haufe durchsuchen zu laffen. Bielleicht hatte sich Sobeibe in die unterirdischen Gemächer gerettet, vielleicht lebte sie noch, und harrte in Todesangst auf hülfe. Aber Rauch, hige und überall aufzudende Flammen, wie die Luft die innern Räume berührte, machten dies Unternehmen unmöglich. Er mußte mit blutendem Bergen davon abstehen; und dem Gedanken entsagen, seiner Wohlthaterinn einigermassen zu vergelten, und ihr schänes Leben zu retten.

Die Nacht, welche bereits ganz herabgefunden war, die Sefahr, welche feinen Zeuten auf den glimmenden Trümmern drohte, wo oft der unterhöhlte Boden trügerisch unter ihnen einbrach, zwangen ihn endlich den Plat zu verlassen, an dem er nichts mehr nügen und nichts mehr erfahren konnte, als was seine Betrübnis vermehrte.

Einen duftern Schleper hatte diese Begebenheit für Szapary auf den Glanz und Jubel dieses Tages geworfen. Sie, der er so boch verpflichtet war, der er so gern als Schirmer und Retter erschienen ware, war aller Wahrscheinlichkeit nach todt, und war — diese Vorstellung war ihm die qualendste von allen — vielleicht eines entsehlichen Martertodes gestorben. Er suchte Bathlany auf, um ihm

die traurige nachricht mitzutheilen, und ben bem Freunde Erheiterung und Beruhigung ju fuchen. Aber er fand auch diefen tiefbetrubt über Battenmple fcmere und gefährliche Bermundung, und febr beforgt über ben Gindrud, den dieß auf feine Eraneliche Mutter, auf die leidenschaftlich heftige Schwester machen murbe. So fagen bie Baffens bruder ernft benfammen, und ein Theil der tome menden Racht verging in Gefprachen, die bas tunfe tige Schidfal ihres Baterlandes und bas Loos ihrer Freunde und Lieben betraf, das fich nun plog. lich anders und nicht gunftig geftaltet hatte. Bende Freunde maren auch entichloffen, den nachften Morgen ihre Rachforschungen ju erneuern, und mindeftens den Überreften der Unglücklichen Die legte Chre ju ermeifen.

Dieser Morgen brach an, aber die Geschäfte und Anstalten, welche er mit sich brachte, macheten es den benden Freunden unmöglich, ihren Borssat auszuführen; denn der Berzog ließ alle seine Offiziere, so wie alle Streiter des gestrigen Tasges, welche durch Wunden nicht gehindert wurden, zur Siegesseher auffordern. Unzählige Sände waren geschäftig, die Leichen von den Straßen wegzuschaften, und den Meg vom Wienerthore bis zu der einzigen Kirche, welche sich noch in Gristlichen

Sanben befand, anftanbig ju bahnen, weil der Gerzog mit der gangen Generalität fich dabin gu begeben gefonnen war, um das Tedeum ju halten.

Nuch das türkische Lager, in der Rabe von Ofen, war an diesem Morgen zum Erstaunen der christlichen Armee verschwunden. Suleyman, der Großvesser, war gestern Abends von weitem sammen seine Meile von Den gewesen. Auf einer Anhöhe, nur eine Meile von der Stadt, stand er in unbegreiflicher Unthätigkeit stille, die die Christen im Bessitze ihrer wichtigen Eroberung waren, dann erhuben die Türken ein schreckliches Geheul, und überzieugt, daß Gott ihnen zürne, und die verhaßteu Razaräer begünstige, zündeten sie ihr Lager an, und traten den Rückweg nach Stuhlweissenburg an, aus Berdruß, wie ihre Geschichtschreiber sich ausdrücken, über den Verlust von Ofen 24).

Rach dem Tedeum, welches Pater Marcus Avianus wie vor dren Jahren ben ähnlicher Geslegenheit nach dem Entfate von Wien hielt, und dem alle Anwesenden, aber befonders die ungarisschen Kämpfer mit freudiger Rührung bepwohnsten, die aus den bärtigen Gesichtern leuchtete, war Tafel benm herzoge im königlichen Schlosese, in welchem, so gut es die Gile verstattete, eis

nige Gale jur Bemirthung Des fammtliden Offigiercorps gugerichtet morben maren. Die Gafte, fo mie bie Tafeln, maren in verschiedenen Gemadern vertheilt, und an jeder Tafel machte einer von des Bergoas porgualichen Offizieren ben Birth, dem die Bedienung und Unterhaltung feiner Gefellichaft übergeben mar. Der Bergog felbit befanb fich mit dem Churfürften, den Pringen von Capopen und Baden, Schärffenberg und ben ausgezeichnetsten Ungarn an ber erften Tafel. Das Dabl mar glangend, die Gefellichaft von Frende belebt, und nur bier und bort mifchte, damit tein irdifches . Glud vollftandia fen, die Sorge um einen theuern Bermundeten, ober die Trauer um einen verftorbenen Freund, einen truben Schatten ben. Die Thaten des geffrigen Tages, die Begebenheiten und Rampfe, welche diefem und ber Ginnahme der Stadt felbft vorhergegangen maren, machten den Inhalt ber lebhaften Unterhaltung aus. Befonders both Staparn's Gefchick, bas Blud feiner frühern Unternehmungen, die Schreden feiner Befangenicaft, und die überraichenden Umftande feiner Befrepung burd Bathianps Gieg über ben Dafcha, feinen Landeleuten einen willtommenen Stoff für Fragen und Grörterungen, und gerftreute einigermaffen ben Trubfinn, ber über Wattenwyls Gefahr und Sobeidens trauriges Boos auf der Stirne der benden Freunde lag. Der Perzog, welcher an der Oberstelle des Tisches zwischen dem Churfürsten und dem Palatin Graf Esterhazy saß, vernahm jest zufällig etwas von dieser Unterhaltung, und mischte sich freundlich in das Gespräch, indem er, sich an Szapary wendend, sagte: Wist Ihr wohl, herr von Szapary, daß Euer Feind und Peiniger in meiner Macht ist?

Samfabeg? rief Sjapary erftaunt: Er ift nicht geblieben? Ich habe gestern das Gegentheil gehört, und gestehe, daß, nach der Wuth ju urtheilen, mit welcher er die Christen haßte und verfolgte, ich nicht geglaubt hatte, daß er die Ginnahme der Stadt ju überleben im Stande ware.

Er hat fie boch überlebt, antwortete Carl von Lothringen, und foll, einige fleine Berlegungen abgerechnet, gang wohl behalten fenn.

Wer hat ihn gefangen, wenn man fragen barf, gnabigfter Berr? erwieberte Staparp.

Gin Offizier, und einige Soldaten meines Regimentes. Er kämpfte wuthend, erlag aber zulest der übermacht in der Rabe des Wienerthores, nicht weit von dem Orte, wo bald darauf der Pascha fiel, und mein braver Wattenwyl schwer verwundet wurde, seste der Geragg trub hingu. Und ift er noch in Ofen? fragte Stapary an- gelegentlich.

Segenwartig noch. Sein und der übrigen Gefangenen Schickfal ift noch nicht entschieden. Bir haben taum Orte genug in der verwüfteten Stadt, um fie zu verwahren, und Leute, um fie zu bewachen.

Diefer hamfabeg verdient teine Schonung, rief Bathiany: Er hat fcredlich an feinen Gefangenen gehandeit. Sollte ihm das vergolten werden, so mußte er schlechter als das Bieb gehalten werben.

3ch lege fein Schidfal in herrn von Stapary's hand, fiel der herzog fcnell ein: hamfabeg fep fein Sclave, ich fchente ihm denfelben 25).

Betroffen vernahm Saparn diese Rede, er war durchaus nicht vorbereitet auf diese Wendung der Dinge; aber ein Benfallssturm, so laut, als er in der Ehrsurcht gebiethenden Gegenwart des Berzogs nur immer seyn durste, erhob sich um ihn herum von seinen Landsleuten und auch von einigen Deutschen. Das ift recht! Das ist billig! Bravo! Jeht könnt Ihr euch rächen, und dem Wütherich vergelten. Wir wünschen Euch Glück, so erscholl es von allen Seiten.

Sjapary verneigte fich flumm. In feinem 3n.

nern hatte ein plotlicher Gedante aufgebligt, er benahm ihm die Luft, fic auszusprechen, so wie jenes garmen ihm die Möglichteit benahm, fich horren zu machen.

Der Bergog fab ibn fest und forschend an, dann wendete er fich ju dem Prinzen von Savoyen, der an des Palatins Sette faß, und füsterte ibm zu: Und ich munsche dem Samsabeg Glack, und meine, ich werde mich nicht tauschen.

Als der Benfallssturm vorben mar, erhob sich Staparn, und dankte mit leuchtenden Bliden dem Bergoge für diese Auszeichnung und das Vertrauen, welches er ihm geschenkt. Gine Weile noch mar Damsabeg und die Vorschläge zu seiner Bestrafung, welche jeder nach seiner Sinnesart machte, der Gegenstand des Gesprächs, bis der häusiger genoffene Wein, und die dadurch erzeugte Lebhaftigkeit es auf andere Dinge lenkte. Aber es verging noch eine bedeutende Zeit, bis endlich das reichbesette Wahl zu Ende war, und jeder die Freyheit erhielt, hinzugehn, wohin er wollte.

Richt sobald sah fich Szaparn fren, als er fich sogleich um Jemand von des Berzogs Leuten erkundigte, der ihn an den Ort führen sollte, wo sein Gefangner und nunmehriger Sclave Samsabeg sich befand. Sogleich erbothen fich einige aus des herzogs Gefolge, und man führte Sjapary über Treppen und Gange in ein anftändiges, aber wohl verwahrtes Jimmer des Erdgeschosses. Die Thure wurde geöffnet. hamsabeg lag, in sich zussammengekrümmt, auf seinem Lager, und regte sich nicht, als die Thure aufging, und er Menschen eintreten borte.

Samsabeg! rief der Unteroffizier, der Saparp hierhergeführt, und der gestern das meiste zu des Turten Gesangennehmung bepgetragen: hier ift der herr von Saparn, den Du tannen wirst. Er ist jest dein Gebiether, denn des herzogs Durchlaucht hat dich ihm geschenkt. Steh' auf und begrüße deinen Gerrn!

Samfabeg regte fich nicht. Er lebt doch? rief Saparp beforat.

Freylich lebt er, ermiederte der Unteroffigien: Beute Morgens wenigstens bat er frife und gefund gelebt, nur wie ein muthendes Thier.

Samfabeg! rief Gapary: Billft Du nicht mit mir reben?

Dir fluchen will ich! Berdammter Christenhund! forie der Beg jest mit fürchterlicher Stimme, indem er fich wild aufrichtete, auffprang, und vor Saparp ftand. Ich weiß, was Du willft, fuhr er fort, und ein muthender gorn verzerrte feine Buge: Du tommft mir anzutundigen, daß nun die Stunde der Rache fur Dich getommen ift, daß Du mich peinigen, mißhandeln, und allen deinen Sag an mir fattigen willft. Aber triumphire nicht, Chrift, triumphire nicht! Die Wuth hemmte seine Stimme ben diefen Worten.

Bore mich nur an, hamfabeg! fiel ihm jest Sjapary ein, indem er des Turten augenblicklides Schweigen benüste: Was Du immer von
mir denten und fürchten magft, Du irrft, und
tennft die Dentart eines driftlichen Feindes nicht-

Samfabeg foling ben biefen Worten ein milbes Sobnaelächter auf.

Ich bin gekommen, fuhr Szaparn fort, Dir anzukundigen, daß Du frep bift. Ich verlange nicht, Dich als meinen Sclaven zu behalten, viel-weniger Dich zu peinigen, und Du bift von dies sem Augenblicke an völliger herr deines Willens und Thuns.

Starr vor Erstaunen, und unfähig, sogleich ben ganzen Sinn dieser Rede zu fassen, schaute hamsabeg feinem Feinde in das rubige Antlig, in deffen Jugen fich eine eble Freude mahlte. Frey? fammette der Türke endlich: Wieklich frey?

Birtlich frem, antwortete Staparn, und gum Beweife, fend fo gue, herr Bachtmeifter, und

nehmt dem Gefangenen feine Retten ab! Der Unteroffizier gehorchte. Damfabeg ließ es in ftummer Betäubung gefchen, ohne fich zu regen; aber als der Rlang der niederfallenden Jeffeln ihn erwedte, da fließ er ein furchtbares Geheul aus, und fturzete, wie von einem Blige getroffen, zu Szepary's Jugen.

Was willst Du hier auf ber Erde? rief Szaparp unwillig: Fasse Dic, Samsabeg! Ein Mann muß nie, weber dem Unglude noch dem Glude, erliegen.

Samfabeg fuhr fort in unverftandlichen Tonen, die mehr einem gornigen Brullen, als einem Ausbruche ber Freude glichen, eine übermaltigende Smpfindung kund gu thun, die Szapary mit Unwillen und Ungebuld fühlte.

Rraftig faßte er ihn am Arm, fouttelte ihn, und rief: So fieh boch auf, Samfabeg! Diefe Stellung giemt weder Dir noch mir.

Beh, weh! fcrie diefer nun, indem er fich halb erhobt Beh mir! weh! Chrift! Du haft Dich furchtbar geracht. Ich habe Gift.

". Gift! rief Sjapary und trat erichrocen einen Schritt jurud: Gift! Allmächtiger Gott! Und burd weu? Barum?

Durch mich felbft, erwiederte Samfabeg, und

fiand vollends auf: Als ich vor zwen Stunden vernahm, mas mir bevorstand, wollte ich nicht abwarten, was Du in Deinem Rachegefühle über
mich verhäugen murdest —

Aber wer hat Dir benn bie Rachricht gebracht?

Einer eurer Leute. Er dachte mich wohl zu erschrecken, und er erschrecke mich auch. Aber ich
war nicht unvorbereitet. Auf jeden Fall führte ich,
schon seit wir in Buda sind, ein verläsliches Gift
ben mir. Jeht war, wie ich glaubte, der rechte
Augenblick eingetreten, ich nahm es, um — oh!
oh! Er sing ausse neue an zu heulen, und warf
sich in dumpfer Verzweissung auf sein Lager.

Tief erschüttert stand Sapary neben seinem ungludlichen Feinde, den er nicht mehr zu haffen im Stande war, und betrachtete ihn mit mitleidigen Bliden. Ungludseliger! sagte ere Was haft Du gethan? Aber vielleicht ift noch hulfe möglich. Eilt, herr Wachtmeister, meldet es dem herzog, sagt, ich laffe ihn bitten und beschwören, mit seinen Arzt zu schieden. Sagt, es sey für mich selbst! hamsabeg! Fasse Muth! Vielleicht kann Dir noch geholfen werden. Ich will Alles thun, um Dich zu retten. Der Unteroffizier eilee fort.

Damfabeg richtete fich auf, und fab Gapary

ftarr an. Er fah ben Ausbruck innigen Mitleibs, und wahrer Theilnahme in ben freundlichen eblen Bügen, und so ganz und gar keine Spur von Unwillen und Rache. Seine Berwunderung, seine Betroffenheit stieg mit sedem Augenblick, eine wunderbare Erschütterung ging durch sein Innerstes; endlich sagte er: Und bift Du's denn wirklich? Du, Sapary, den zu peinigen und unmenschlich martern zu laffen, noch vor wenig Monden mein heißestes Berlangen, meine größte Lust war?

36 bins, Bamfabeg!

Den ich vor den Pflug spannen, den ich schlechter als ein unvernünftiges Thier behandeln ließ?

Leider, Samfabeg, bin ich berfelbe, und gang werden die Spuren jener Behandlung fich mobl niemable mehr ben mir verlieren.

D weh, weh mir! rief der Beg: Uno Du? Du großmuthiger Chrift! — Bep diefen Worten fturzte er auf's neue ju Szapary's Jugen. Diefer wollte es verhindern, aber der Beg ließ es fich nicht wehren. Mit einer Erschütterung und Reue, deren wahrhafte Zeichen fich in Thränen kund gaben, die in dem Gesichte des wilden kräftigen Mannes wunderbar erschienen, rief er: Kannst

Du mir verzeihen, Chrift? Rannft Du vergeffen, wie unerhort ich Dich qualte?

Mein Betragen gegen Dich beweifet Dir ja, baß ich teinen Groll gegen Dich bege. Ich habe Dir verziehn, und ich wünsche nur von gangem herzen, und will Gott inftändig bitten, daß Du bein Leben erhalten, und beine Frenheit noch lange genießen könnest.

D Gott! D Gott!: rief jest hamsabeg, gitsternd vor innerer Bewegung: Ja, Du haft den mahren Glauben, Chrift! Ja, dieser Glauben, der und lehrt, so mit unsern Feinden zu versahren, muß der rechte seyn! Stapary! Ich habe Dich gepeinigt, und Du wünschest mir Gutes. Ich habe Dich tödten wollen, und Du schenkst mir die Freyheit, sorgst und bethest für mich! Mun so ershöre denn, Du mein neuer Freund, den Gott mir aus einem Todseinde erweckt hat, höre meine Bitte! Es ist die Bitte eines Sterbenden. Laß mich tausen, ich wünsche Deinen Glauben anzunehmen, der Dich solche Tugend lehrt, ich wünsche, als Christ zu sterben 26).

Überrafcht, befturgt, erfrent, horte Saparp Diefe Rebe feines umgewandelten Feindes. Seine Bande falteten fich unwillführlich gum Gebeth, fein Auge richtete fich glangend gegen himmel, und

eine Thrane des Dants für die Rettung des reuis gen Gunders gitterte barin. Dann mandte er fich mit ausbrechender Freude gu Samfabeg, und fage te: Gottlob, mein Freund! bag Er bein Berg ges rührt bat! Steb auf, tomm in meine Urme! Du bift von diesem Augenblicke an mein Bruder in Chrifto , denn die Begierd = Taufe haft Du bereits empfangen; aber Du follft auch mit Baffer und bem beiligen Beifte getauft, und feperlich in ben Bund ber Christenheit aufgenommen merben. Samfabea erhob fich von Saparn unterftust und lag balb bewußtlos einige Augenblice in feinen Urmen. Da öffnete fich bie Thure, ein Urst. ben der Bergog gesendet, trat ein, und erkundigte fic um den Rranten. Samfabeg wies ihn gurud: Die mir ift nichts mehr zu thun, mas meinen Leib und mein Leben angeht. Qualt mich nicht vergebens!

Samfabeg! fagte Saparn fanft aber ernft: Es ift des Chriften Pflicht, fein Leben fo lange au friften, als es Gott gefällt, es ihm gu laffen.

Es läßt fich aber nicht friften, rief jener heftig und finster: hier ift das Gift! Er zog eine Phiole aus dem Bufen, und reichte fie dem Arzte, der ben Rest, welchen sie noch enthielt, fogleich erkannte. hier ift nichts mehr zu thun, sagte er,

Wiedererob. v. Ofen. III. Th. 10



Die Achfel gudend: Der Mann hat nur noch Stunben gu leben.

Run so eilt! rief Sjapary: Ruft den Beichtvater des Berjogs, den Pater Avianus! Es versuche der Seelenargt, was dem leiblichen nicht
mehr gelingen kann. Der Argt und die Diener
entfernten sich. Mit wahrer Trauer betrachtete
Sjapary den Beg, der bereits, eine plögliche Mattigkeit fühlend, sich auf sein Lager niederließ.

Warum tann ich Dir nicht helfen? rief er fcmerglich.

Du kannst mir helfen, und Du hilfft mir auch, erwiederte der Beg, indem er ihm die hand reichte, mit mehr Gelaffenheit, als Saparp noch je an ihm gesehn: Mein wildes ungestümes Treiben hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Ich leide die Strafe meiner Sünden, aber Du rettest meine Seele. Nur eins thut mir weh! Sobeide, mein Rind —

Rennft Du ihr Geschid? fragte Sapary mit bufterm Blide.

D weh mir! Wohl tenne ich es, rief der Baster schmerzlich: Sie ift verbrannt, wahrscheinlich verbrannt. D mein Kind!

Ungludlicher Mann! antwortete Sapary :

Auch ich habe gestern biese traurige Kunde erhalten. Doch noch wissen wir nichts mit Gewißbeit, und es ift immer möglich —

Daß fie noch lebt? rief Samfabeg heftig: Glaubst Du bas? D du gibst mir mehr als das Leben, wenn Du mir Nachricht bringft, baß Co-beibe gerettet ift.

Ich möchte diese hoffnung nicht bestimmt in Dir nabren, ich sage Dir nur, ihr Tod ift nicht bewiesen, und ich verspreche Dir, alle möglichen Rachforschungen anstellen zu laffen, obgleich ich sehr wenig davon hoffe.

O du bift mein vielfacher Wohlthater. Ja, laß nach ihr forfchen! Wenn fie noch lebte! Wenn ich fie noch fahe vor meinem Tode! —

In dem Angenblicke ließen sich Schritte auf dem Gange hören. Pater Avianus trat ein. Szapary machte ihn mit dem Wunsche des Begs bestannt, und verließ dann das Zimmer, um, wie er es dem Bater versprochen hatte, noch einmahl, wie wohl mit trübem Sinne und wenigem Glauben an einen lohnenden Erfolg, Nachforschung über das Geschick seiner unglücklichen Tochter anzustellen.

Graf Markali batte am gestrigen Tage mit bem Degen in der Band bas Seinige reblich gur Ginnahme der Stadt bengetragen, und belbenmafig auf ben Ballen gefämpft. Doch vergaff er in Sturm, Beuersgefahr und Todesfcenen, Die ibn umringten, feiner Manuscripte nicht, Die er, einer verläklichen Rachricht zu Rolge, in amen ebemabligen Rirden, welche nun icon langft ja Mofcheen umgestaltet maren, finden follte. Gobald daber das Gefecht aufgehört hatte, und die Blammen nur einigermaffen gelofcht maren, eilte er jum Bergog, und erbath fich die Gelaubnig nad feinen literarifden Schaben fuchen gu burfen, die ihm jener gern, aber nicht ohne Bermunberung bewilligte. Ginige feiner Goldaten mußten ibn mit geladenen Gemehren begleiten, benn hinterlift und Rache mar noch überall gu fürchten; ba er aber nirgende Befcheid in ber burch Brand und Schutt gerftorten Stadt mußte, erariff er einen turkischen Anaben, ben er auf.ber Strafe fand, rief ibn in feiner Mutterfprache an. und verfprach ihm die Frenheit, und ein Gefchen? obendrein, wenn er ihn nach der Dofchee, die er ibm nannte, führen murde. Der erichrocene Angbe, frob, fo leichten Raufs bavon ju tommen. war fogleich bereit, bes deutschen Offigiers Willen

ju erfüllen. Aber ber Beg mar mublam. Brand. trummer und Schutt bedeckten Die Straffen, Leis den ermordeter Manner und Weiber. Rrieger und friedlicher Bewohner, die ibr letter Tag ereilt batte. lagen überall herum, und burch ihr Bhut, und oft über ihre erftarrten Glieder mufte Darfiglis Forfcbegierbe fich einen gräftlichen Beg babnen. Endlich mar die Rirche, oder eigentlich die Dofce erreicht. Ringeumber maren Brandftatten, noch rauchende Erummer der naben Baufer, deren einige giemlich ansehnliche Gebaube gemefen fenn mochten, mabrend die feften Mauern und Gewölbe des driftlichen Gotteshaufes den Flammen wis derftanden hatten. Über den beiffen Schutt, über glimmende Balten fprang Marftgli nicht ohne Gefabr, und noch ein Binderniß ichwebte ibm vordie Rirche tonnte versperrt fepn. Doch die Alintentolben feiner Begleiter follten fie öffnen! Er fand das Thor zu feiner Bermunderung offen und blof angelehnt. Dag ibm Jemand in gleicher 26ficht follte auvorgetommen fenn, mar bochft unmabricheinlich : aber ber bloge Gedante der Möglichkeit brachte fein Blut in gornige Ballungen. Das weite Gewolbe mar leer, nirgends eine Spur von durchfuchenden Banden, aber auch feine von den Schaben, benen er nachstrebte. Gine Seitenthure, mit Borbangen gefchloffen, führte in ein Rebengemach, vermuthlich die alte Gatriften. Gr folug die Borbange auseinander, Die Gabelfpigen von zwen fomargen Sclaven, Die bier Bache gu balten ichienen, begegneten ibm auf eine febr unermartete Beife. Er prallte einen Schritt gurud. Aber fogleich gefaßt, rief er ihnen auf turtifch gu, daß fie, mit den Waffen in ber Band betroffen, feine Rrieggaefangenen fepen; zugleich traten feine Brengdiere ein, und ergriffen ihre Bemehre, um fic jum Souf gu richten. Die Mohren fanten auf Die Anice, legten die Gabel zu Marfiglis Ruften nieber, und bathen nur um Schonung für ibre Gebietherinn, die fich aus ihrem brennenden Saufe bierbergeffüchtet, und in bem innern Gemache verborgen habe. Dief Abentheuer beluftigte Darfigli. Gine Bulfe flebende Dame ju finden, und ju ritterlichem Sous aufgeforbert zu merben, mo er blog literarifche Beute gefucht hatte, tam ihm unerwartet aber nicht unangenehm vor; benn von Diefer frühern Befitnebmerinn batte er tein Sindernig und teine Rebenbublerfchaft in feinen Beftrebungen gu fürchten.

Und wer ift Deine Gebietherinn? fragte er ben Scloven.

Es ift die Tochter des machtigen hamfabeg von Erd, des Schredens feiner Feinde.

Die Tochter des Damfabeg! fuhr Marfigli in höchfter überraschung auf: Wie kommt fie hierber? Ift ihr Bater ben thr?

Unfers herrn Schickfal ift uns unbekannt, ers wiederte der Schwarze: Bor ein Paar Stunden verließ er in völliger Waffenrüftung den Pallaft, um mit seinem Gefolge die Stadt gegen die Ungläubigen zu vertheidigen. Bald darauf gerieth das haus in Flammen; Berwirrung, Angst und Schrecken herrschten überall. Alles floh aus den geöffneten Thoren. Die Tochter unsers herrn rettete sich hierher. Was mit den Ubrigen und mit unserem Gebiether geschehen ift, wissen wir nicht. Allah möge sie schuken!

Marfigli ftand einen Augenblid nachdentend, bann fcnell entschloffen, von dem gunftigen Bufalle Gebrauch ju machen, befahl er dem Sclaven, ihn ben feiner Gebietherinn ju melben, und eine Unterredung mit ihr ju fordern.

Der Schwarze fab ibn mit der größten Berwunderung an: Das geht nicht an, Ragarener!

Es geht an, weil es angehn muß, erwiederte Marfigli troden: Du meldeft mich entweber, ober ich laffe Dich niederschieffen, und gehe unangemel-

det ju ihr. Ihr sept alle in meiner Macht, so wie die gange Stadt in der meines herrn, des Rais fers. Das vergiß nicht!

Der Schwarze seufzte tief auf, kreuzte sodann die Sande über der Bruft, verbeugte sich, und schiedte sich an, den unwillkommuen Befehl zu vollziehn. Salt! rief ihm Marsigli nach: Wen willft Du melben?

Einen feindlichen Offizier, einen Ragarener, dem Gott um unferer Gunden willen Macht über uns gegeben hat.

Richt fo, schwarzer Unhold! rief Marfigli: Du sagft deiner Frau, ihr Oheim, der Graf Marfigli sen hier, und muniche fie zu sprechen—

Der Sclave rif die Augen weit auf und ftarrte den Offizier mit offenem Munda an, aber stumm vor Erstaunen verbeugte er sich noch einmahl, und wollte gehn. Warte! rief der Graf ihm nach: Bring ihr auch das zur Beglaubigung! Er zog die Brieftasche heraus, suchte die Zeichnung jenes Wappens, die ihm Sobeide geschieft, fertigte den Schwarzen damit ab, und wariete mit sonderbaren Empfindungen auf den Ausgang dieses Abentheuers.

In duftern Gedanken voll Sorgen und Angft verfenkt, faß Gobeide fcon feit bennahe einer Stun-

de in einem innern Bemache, der Mofchee, bas jur Bobnung jenes Scheifs gehörte, pon meldem Darfigli gesprochen, das aber, fo wie die Wohnung felbit, in diefen Stunden der Berftorung und bes ,Coredens non, allen feinen Bewohnern verlaffen mar, die daraus entflohen und vielleicht alle Opfer bes Todes gemorden maren. Als ihr Bater fich mit feinen Beuten auf den Wall begeben batte, um das Schicfal ber übrigen Rampfer ju theilen, batte fie fic in bie innerften Gemader jurudgezogen, um fo menia als möglich von bem Donner des Gefdüßes, dem Anall losgebender Minen und einstürzender Bebaude, von dem Gellirre ferner Baffen, und dem Gebeule der Bermundeten und Sterbenden ju boren, das von allen Seiten burch die erfcutterte Luft drang. Als aber jest die Flammen naber Gebaube in ibre Senfter leuchteten, die Beiber bes Baufes forenend in ibr Bimmer frürzten, und alles befinnungelos durcheinander lief, da raffte fie fich auf, lieft die Roftbarkeiten ibres Baters, Die auf jeden Kall icon langft in einige Truben gepact maren, ergreifen, und eilte, von Anaftaffen und ein Daar fcmargen Sclaven begleitet, in die nabe Mofchee, bas einzige feste fteinerne Gebaube in Diefer Rachbarfchaft. Die übrigen follten lofden, fich retten, wie fie konnten, und ihr von Beit ju

Beit Radricht bringen. Aber fie erhielt teine. Baffen und Rlammen , Rampf und Berfforung binderten jede frene Bewegung, jede Rudtebr an ben einmabl verlaffenen Dlag. Gine foredliche Stunde mar vergangen, Sobeide mußte nichts von ihrem Bater, nichts von dem Schidfale ber Ihrigen und ber Stadt. Dag diefe genommen werben murbe, mar ibr feinen Augenblich zweifelhaft, und fie bereitete fich mit Saffung auf jeden Berluft, ja auf den Tod, ber ibr in mancher Begiebung nicht unwilltommen erfchien. In diefer Spannung und Angft fiel es ibr feltfam auf, als Angftaffa, die fich überall bier umgeseben batte, fie barauf aufmertfam machte, daß fe fich in einem ehemabligen Chriftentempel befänden, ibr, um die bange Reit ber Erwartung gu verturgen, noch bier und bort überbleibsel der alten Berehrung, welche von den Turten unbeachtet, und fomit ungerftort gelaffen morden maren, zeigte und erflarte, wie und wozu mandes einft gebient. Ihrer Rutter Bertunft, Sjapary's Gefinnungen, jene Dahnung von ibrem Bermandten fielen ihr ein, es ichien fich alles, wie durch Umftande und Begebenbeiten, auf welche fie teinen Ginflug nebmen tonnte, getrieben, dabin zu vereinigen, fie auf den Dunet zu führen, wohin die Pflegerinn ihrer Rindheit und der theure

Freund fie haben wollten. Gie verfant in Nachdenten über diefe Fügungen, und in dem Augenblicke trat der Mohr herein, verneigte fic, und lieferte feinen Auftrag fammt der Zeichnung ab.

Mein Obeim! rief Gobeibe erschroden und erftaunt: Anaftafta, was fagft Du dagn?

Daß ich mich vor der Borficht neige, erwiederte diese hoch erfreut, die alles jum Besten ju lenten, und ans Qual und Tod Geligkeit ju bereiten weiß.

Dein Obeim! Ich Vann nicht zweifeln, fagte fie, indem fie die Beichmung betrachtete.

Auf jeden Fall könntet ihr es auch nicht wehren, entgegnete Unaftasia: Wir sind, wie es icheint, in feiner Gewalt, und Nachgeben und Bitten wird bas einzige sepn, was uns übrig bleibt zu thun-

Sobeide ordnete ihren Schleger, ihre haltung, und bereitete fich mit munderbaren Gefühlen den Bermandten ju empfangen, von deffen Dafeyn fie noch vor wenigen Tagen teine Uhnung gehabt, und der feine verwandtschaftlichen Ansprüche so ernstlich geltend machen zu wollen schien.

Die Borhange theilten fich unter der Sand des schwarzen Sclaven, der ehrerbiethig jurudwich und den Offizier eintreten ließ. Die Abenddammerung hatte fich bereits ftart in dem hohen duftern Gema-

٠.1

che, in welchem Sobeide fich für den Augenblick befand, verbreitet; denuoch fiel von dem, dem Gingange gegenüberstehenden Bogenfenster so viel Licht auf die ansehnliche Gestalt des kaiserlichen Offiziers, daß Sobeide sowohl als Auastasta seine Büge volltommen erkennen, und in der schön gebogenen Adlernase, und dem stolzen Blicke der blauen Augen eine ferne Ähnlichkeit mit der verflorbenen Gebietherinn zu sinden glauben konnten. Ihm ward es nicht so gut, die Züge der Berwandten zu erkennen; denn dicht verschlepert erhob die schlanke Gestalt sich bey seinem Ginkritte von ihren Polstern, begrüßte ihm mit Anstand, und erwartete seine Ausede.

Berzeiht, edle Frau! erwiederte Marfigli, wenn ich eine Gelegenheit ergriff, die wohl nicht recht paffend scheint, um mich Euch vorzustellen, und die Chre meiner Berwandtschaft mit Euch geltend zu machen. Der wunderbare Zufall, der mich hiershergeführt, und mir Gure Anwesenheit entdeckt hat, und zugleich der Wunsch, in diesen Augenblischen der Berwirrung und Noth Euch meine Diensste anzubiethen, mag mich ben Euch entschligen.

Gure Gegenwart wie Guer Anerbiethen, mein Berr! tann mir, wenn ich wirtlich einen Berwandten meiner geliebten Mutter vor mir febe, nicht anders als angenehm fenn, und fo erlaubt, bag ich fogleich bavon Gebrauch mache, und Euch frage, ob 3hr mir keine Nachricht von dem Schickfale meines Baters ju geben habt.

Es ift mir fehr leid, daß ich bas nicht in fo vollem Maage und nicht fo befriedigend thun bann, als ich es wohl fur Euch, meine eble Muhme, wünschte. Soviel ich gehört habe, lebt Guer Bater —

Allah fen gelobt! rief Gobeide mit ausbrechenber Freude: Und mo ift er?

Das weiß ich Euch nicht zu fagen. Überhaupt ift alles, was ich Guch berichten kann, Moßes Gerucht, und ich bitte Euch, Euch weder davon zu fehr zu erfreuen, noch zu fehr niederschlagen zu laffen. Er foll gefangen fenn.

Gefangen! rief Sobeide: D Allah! Und melches wird fein Schicksal fenn? Parte Dienstbarteit, oder Martern, ober Tod?

Denkt nicht so ungunftig von uns. Wir sehen in unseren Rriegsgefangenen stets den Menschen und bestegten Feind. Er wird wahrscheinlich zu feiner Zeit ausgewechselt werden.

Sobeibe fcuttelte ungläubig bas Saupt. Was fie heut erlebt, mas fie von ihren erschrockenen Sausgenoffen hatte erzählen hören, widersprach dieser Berficherung.

Erlaubt wenigstens, gnabige Frau, da meine Beit und meine Geschäfte mir nicht vergönnen, die Aufflärungen, welche das Glud, mit Euch verwandt ju seyn, außer Zweifel seben würden, jest gleich ju beginnem, daß ich wenigstens als Ritter und alterer Anverwandter, so viel ich kann, für Euch Sorge trage:

Sobeide verneigte fich ohne gu antworten.

Und fo nehme ich mir, fuhr Marfigli fort, fogleich die Frenheit, Guch zu fragen, was ihr über Enren nächften Aufenthalt, über Gure Magregeln für den morgenden Tag beschloffen habt?

Bahrlich! rief Sobeide: Meine Lage ift so neu und miglich, daß ich vor der Sand keines Entschlusses fähig bin —

Run so erlaubt mir, ihn für Ench ju fassen. Guer Pallast ist wahrscheinlich niedergebrannt, oder boch unbewohnbar. Auf jeden Fall biethet diese Rirche Euch einen sicheren und anständigen Aufenthaltsort dar. Aber offen, und jedem Eindringenden zugänglich, muß sie nicht seyn, wie sie es mir war, besonders in der vorrückenden Nacht. Ich werde Guch zwey meiner Leute als Schildwachen hier laffen. Sie sollen unter Euern Befehl gestellt seyn. Ihr habt die Frepheit, sie wegzusenden, oder Euch wegzubegeben, wie es Euch gefällt; sie aber sollen

weder von hier weichen, noch irgend Jemand ohne Eure Ginmilligung den Gingang gestatten. Send 3pr dieß juspieden, werthe Richte?

Großer Gatt! rief Sobeide tief bewegt: Belche wunderbare Fügung! Ihr gebt mir einen ehrenvollen Nahmen, Ihr forgt für mich, Ihr, den
ich vor wenigen Minuten nicht gekannt, nicht geahnet! Ja, mein herr! Ich nehme Euer gütiges Unerbiethen an, ich danke Euch dafür. Dielleicht kommt eine Zeit, wo ich das Berhältniß, in welchem ich zu Euch fiehe, klar einsehen, und Euch
den Schut durch pflichtmäßige Anhänglichkeit vergelten kann, den Ihr-jest einer Unbekannten, Berlaffenen und Berwaissen angedeihen läßt.

Run bas freut mich, daß Ihr es zufrieden fend. Und fo lebt mohl, scone Richte; benn daß Ihr schön fenn mußt, zweifle ich nicht, obwohl mich in diesem Augenblide selbst Gure Schönheit, wenn ich sie feben könnte, nicht hier halten wurde. Es wird Racht, und ich habe hier noch etwas Wichtiges zu suchen?

Bier in der Dofchee?

Ja hier. Ich suche einen Schat.

Sobeide trat betroffen jurud, fie bachte an die Roftbarkeiten ihres Baters, die fie hierher gerrettet, ein möglicher Berrath fiel ihr ein. Alles

geftaftete fich unbeimlich, zweifelhaft in ihr. Sie betrachtete Marfigli ichen, bann fagte fie: Gin Schaf? Ber follte bier Schafe verborgen haben?

Ach, wer diefe Schäe hier verborgen hat, das mag Gott wiffen; wahricheinlich thut dem längst tein gahn mehr weh. Run ich darf wohl meiner Richte mein Geheimniß vertrauen. Dier in einem Gemache dieses Saufes sollen Riften mit orientalischen Manuseripten vorhanden seyn.

Ah das! fagte Sobeibe, und der ängfiliche Berdacht, mit dem fie Marstigli seit seinen letten Reden betrachtet hatte, verschwand zu ihrer großen Beruhigung. Dast Du nichts dergfeichen gesehen, Anastasia? wandte sie sich zu ihrer Sclavinn, was dem herrn seine Nachsuchungen erleichtern könnte?

Anastasia erinnerte sich, in einem ber Gewölbe hinter dem Altar, die fle vorbin aus Jurcht und Reugier untersucht, solche Riften, die wohl Bucher enthalten könnten, gefehn zu haben. Marfigli dankte ihr sehr lebhaft, nahm Abschied von feiner Berwandten mit dem Bersprechen, sie morgen mit dem Frühsten zu besuchen, und ihr alle Nachrichten zu bringen, die zu ihrer Beruhignng dienen könnten, ertheilte seiner Mannschaft die nöthigen Befehle, und flog fort, seine literarischen Schähe zu suchen. Diese fand er benn auch wirklich, theils

in diefer, theils in einer zwepten Mofchee, und die nach anderem Raube gierigen Soldaten überließen sie ihm gern. Seine Ausbeute mar fehr bedentend, und er fand fich durch sie so beschäftigt und zerzstreut, daß er bis zum andern Morgen mit keinem Gedanken mehr an seine Richte dachte 21).

Diefer Morgen brachte ibm aber wieder Ge-'icafte anderer Urt: benn nachdem er Die erften Augenblice feinen theuren Manufcripten gemidmet, und ben hellem Tageslichte die Chase betrachtet batte, welche ibm gestern Duntelbeit und Rergenfchrin nicht fo vollständig hatten ertennen laffen, überrafchte ibn der Befehl, fic jur Darade und gum Tedeum einzufinden. Gleich bierauf batte Die Mittagstafel ftatt, und mabrend derfelben mar ibm fein Plat in einem andern Saale angewiefen gemefen, fo daß er mabrend bes gangen Tages meber Saparn fprechen tonnte, wie er es gemunicht, noch Beit fand, nach Sobeiden ju feben. Indeg hatte er doch icon einige Unftalten ju ihrer anftandigen Unterbringung treffen laffen ; denn er hielt fich für verpflichtet, fich der Bermandten anzunehmen, melde der himmel felbit in feinen Cous gegeben ju boben ichien, und wollte eben jest ju ihr in Wiedererob v. Ofen. III. Th.

bie Moschee eisen, und sie abhohlen, als er die seltsame Kunde von Samsabegs Geschied vernahm. Es schien ihm gerathener, sich, ehe er Sobeiden mit dieser Nachricht erschreckte, etwas genauer zu erkundigen, und daher Sapary aufzusuchen, um von ihm die Wahrheit zu ersahren. Auf dem Gange zu dem Zimmer, worin sich Samsabeg mit Sapary befand, und wohin man deshalb den Grasen gewiesen, begegnete ihm dieser, der in düstern Gedanken sich anschiedte, indes der Pater Avianus ben dem Neubekehrten war, einen letten fruchtlosen Versuch zu machen, um etwas über Sobeidens Tod zu ersahren, und dem unglücklichen Vater diese Trauerbothschaft zu hinterbringen.

Ach gut, daß ich Guch finde, rief Marfigli ihm schon von weitem ju: Ift te mahr, was ich hore? Der hamfabeg will fterben? Ihr habt ihm die Frepheit geschentt, und lagt ihn taufen?

Es ift fo, antwortete Sjaparp.

Ach erzählt mir ein Bifichen ausführlich, wie bas berging. Ihr wift, ich fag nicht an demfelben Tifche mit Guch.

Ein andermahl mit Bergnügen, erwiederte Sjapary: Saltet mich jest nicht auf! Ich gebe den Bunfch eines Sterbenden ju erfüllen, dem Ba

ter einige Auskunft über das Schidfal feiner Tochater ju bringen; aber ich fürchte, ich werde ihm wenig Gutes ju fagen haben. Sobeide ift aller Wahrscheinlichkeit nach todt.

Sie lebt, rief Darfigli.

Sie lebt? rief Sjapary halb erfreut, halb unglaubig: Woher wißt Ihr?

Aus fehr guter Quelle, weil ich gestern mit ihr gesprochen, für ihre Sicherheit gesorgt habe, und jest im Begriffe stehe —

Sie lebt? fiel Sapary mit freudeleuchtenden Augen ein: D Gott fep Dant! Bergeiht jest, Berr Graf, wenn ich Euch verlaffe, oder vielmehr Euch bitte, nur einen Augenblid hier meiner ju warten.

Ja, aber nicht lange, denn ich muß zu meiner Richte.

Sogleich. Ich darf dem armen Bater Diefe Freudenbothschaft nicht vorenthalten.

Sapary eilte ju Samfabeg gurud. Schon feine Miene verkundete Gutes. Saft Du Nachricht? rief ihm Samfabeg entgegen: Lebt fie?

Sie lebt, erwiederte Sapary, doch weiß ich nichts naberes. Sie lebt und ift wohl.

D Mah fen gedankt! rief der erschütterte Bater, und wollte von feinem Lager berab fic mit ben Borten: D Du mein Bohlthater! gu Saparp's Tugen fturgen.

Er und der Geistliche hielten ihn ab, fie suchten ihn ju beruhigen. Er gehorchte ihnen, denn seine zunehmende Schmäche, so wie sie ihn folgsamer machte, ließ ihn auch das Unstrengende jeder Bewegung fühlen; aber er zog Szapary's Sand an seine Lippen, und Thränen, die aus den Augen des rauben Mannes in seinen Bart perlten, bezieugten die Größe seiner daterlichen Liebe und rührten die beyden Zeugen derfelben innig.

Sie lebt! rief er jeht, nachdem der erfte Sturm der Freude fich gelegt hatte — und ich werde mein Kind noch vor meinem Tode sehn! Beh mein Freund, führe fie, bring fie zu mir! Sag ihr, ich laffe fie rufen, und fie soll fich mit mir taufen laffen, hörst Du? Ich befehle es ihr, rief er beftig.

Samfabeg! antwortete Stapary: Co etwas läßt fich nicht durch Befehl erzwingen, aber ich fende fogleich nach ihr, und ich hoffe nach allem, was ich weiß, daß es vielleicht nicht fo schwer halten durfte, fie zur Annahme des Christenthums zu bewegen. Sie haßt unsern Glauben nicht.

Rein, sie haßt ihn nicht, rief hamfabeg beftig: Ich Thor! Ich Rasender! Wie oft habe ich

in der letten Zeit mit ihr darüber gestritten, wie oft ihr gezurnt, dem guten, lieben Kinde, wenn sie schonend von Eurem Glauben sprach, wem sie schonend von Eurem Glauben sprach, wem sie mir erklärte, welche Tugenden, welche Kraft und Muth im Unglud er gabe! Ich glaubte ihr nicht, ich wollte ihr nicht glauben. Und nun in meiner Sterbestunde muß ich dem guten Kinde doch recht geben. Er sing von neuem zu weinen an, und es bedurfte alles milden Zuredens des Geistlichen, damit er sich wieder faßte. Aber geh nun, geh mein Freund, sprach er, als er wieder ruhiger geworden war: hohle mir mein Kind! Ich habe nicht mehr lange zu leben, ich fühle es.

Sapary gehorchte. Im Borzimmer harrte Marfigli feiner, schon etwas ungeduldig. Ihr send lange weggeblieben, rief er ihm zu: Ich muß zu meiner Richte. Die Arme wartet meiner gewiß mit Angst. Ich habe fie feit geftern Abends nicht aesehen.

Richt gefeben! brach Staparn aus: Run, ich muß gesteben, bas ift viel!

Such scheint es wohl so, und ich muß betennen, daß ich selbst nicht ohne einige Beschämung daran dente, sie so lange ohne Nachricht von mir gelaffen zu haben.

Aber fagt mir nur, wie bas Alles jufammen-

hangt? Wo und wie habt Ihr Samfabegs Tochter gefunden?

Marsigli ergablte nun fein Abentheuer in der Moschee, und wie er dann, nachdem er die Manuscripte gefunden, auch wirklich nicht mehr an seine Richte gedacht habe.

Aber über todte Papiere die Sorge für einen bekümmerten Menschen zu vergeffen! fiel Sapary migbilligend ein.

Ja, tobt für End, ber Ihr die Sprache nicht wersteht, und daher ihren Werth nicht murdigen tonnt! Aber ich sage Guch, es sind Schäte, Schäte von unvergleichbarem Werthe, Dinge, an Deren Grifteng, oder an die Möglichkeit fle zu erlangen ich kaum glaubte. Ich bin versichert, daß in der Batikanischen Bibliothet nichts ahnliches aufzusinden ift. Ich bin gang glücklich.

"Alles gut, aber hatte fich benn tein Augenblid finden laffen ?"

Richt ein einziger, ich versichere Euch. Gestern überraschte mich die Mitternacht im Betrachten und Würdigen meiner Schäte, diesen Morgen hatte ich alle Sande voll zu thun, um fie nur einigermassen zu ordnen; dann nahm die Parade, das Tedenm und Diner meine ganze Zeit in Anspruch. Das werdet Ihr, wohl begreifen.

Ja, ja, ich begreife, antwortete Szaparn etwas ungebuldig: Macht nur jeht, daß Ihr fie findet, und fend fo gut —

Ich war ja eben auf dem Wege ju ihr, ich wollte fie abhohlen, und in ein Saus bringen, das ich in der Eile für fie hatte herrichten laffen, als mir die unvermuthete Reuigkeit zu Ohren kam, ihr Bater sey Euch geschenkt worden, und habe Gift genommen. Da wollte ich vorher zu Euch eilen, und mich erkundigen, was denn an der Sache sey, und Sobeiden ein Bifchen vorbereiten.

Thut das, herr Graf! fprach Stapary freundlicher: Ihr leiftet einem Sterbenden, und gewiß auch feiner Tochter einen großen Dienst. Aber macht schnell, denn Samsabegs Augenblice find, wie ich fürchte, gezählt.

Das arme Rind! Um den alten Bosewicht ift wenig Schade, aber fie dauert mich.

Run fo fputet Guch, ich bitte Guch. Der Bater wünscht auch, daß fie fich taufen laffe. Ach bas wird nicht angeben, fie ift nicht vorbereitet.

Bir werben ja feben. Ich gebe fogleich. Er wendete fic, um fortzugeben. Aber Szapary rief ihm nach: Bringt es ihr fconend ben, bereitet fie langfam auf ihr Unglud!

Ihr traut mir mohl nicht Gefcielichteit genug gu, erwiederte jener lachend: Nun fo geht mit, und helft mir.

Bergeiht, ich tann Guch nicht begleiten; Samfabeg bedarf meiner. Auch hat Natur und Blut Euch zu dem schicklichsten Bothen ben Gurer Berwandten bestimmt. Lebt mohl!

Mit diefen Worten tehrte Saparp ichnell ju Samfabeg gurud, Marfigli aber trat topfichuttelnd über alle diefe Bedenklichkeiten und Grillen, wie er es nannte, ben Beg ju Sobeiden an.

Sie hatte ihn diesen Morgen mit Ungeduld und Angst, aber vergeblich erwartet, und alle ihre Leute, Eins um das Andere fortgesandt, um Nachrichten von ihrem Vater zu erhalten. Die kirchliche Feperlichkeit am Morgen, die übrigen Anstalten, hielten die Leute des herzogs in großer Thätigkeit, es murde den Bothen Gobeidens, die noch dazu sich den Wenigsten unter ihnen versständlich machen konnten, schwer, etwas Zusammenhängendes, Befriedigendes zu erfahren. Alles, was Sobeiden klar wurde, war, daß ihr Water gefangen, aber übrigens unverletzt und anständig auf dem Schosse unverletzt und anständig auf dem Schosse sichon gegen Abend ging, und sie eilte ihm freudig entgegen. Aber seine ernste Mieselle ihm freudig entgegen. Aber seine ernste Mieselle

ne benm Gintritt bereitete Cobeide icon auf eis ne Bothichaft unangenehmer Art vor. Rach und nach, und mit mehr Bartbeit, als ibm Czaparp que getraut batte, theilte er ibr feine Radrichten mit, und es mar mobl bauptfachlich ber Untheil, ben er an dem fichtlichen Schmert, an dem truben Schicfal feiner Bermandten nabm, mas unmill. Pubrlich feinem Tone eine größere Beichbeit, feis nem Benehmen eine gartere Schonung gab. 218 We alles erfahren batte, maren mobl Unflange genug in Diefer Botbicaft, die ibr Berg aufs tieffte erregen tonnten, für ben Augenblick aber verfcmanden fie alle vor dem Schmert, ihren Bater ju verlieren. Gie brach in beftiges Beinen aus, aber fie befampfte den lebhaften Schmerg, um teine Secunde ju verlieren, Die fie noch mit ibrem Bater gubringen tounte. Schnell lief fie fich von Anaftaffen Alles bringen, mas fie bedurfte, um auf der Strafe ju ericheinen, fleidete und verhüllte fich haftig, und erflarte fich bereit, dem Grafen gu folgen, dem ihr Benehmen. ibre findliche Liebe, und ihre Gemalt über fich felbft innige Achtung einflößte. Bon Anaftafien und zwen Sclaven begleitet, verlief fie bie Dofce unter Marfigli's Rubrung, und erflarte Diefem noch auf bem Wege, daß fie vollkommen

entschloffen fen , fich ihres Baters Billen gemäß fogleich taufen ju laffen.

Wie? rief Marfigli: Sogleich? Ihr wist wohl nicht, was erforderlich ift, diese Sandlung würdig zu begehn, wenn nicht in articulo mortis, wie ben Gurem Bater, eine Ausnahme gemacht werben muß.

3ch bin nicht unvorbereitet, antwortete fie fanft: Die Lehren Gurer Religion find mir betannt, und der Bunfc meines Baters beschleunigt nur einen Schritt, den ich vielleicht früher ober später von selbst gethan haben wurde.

Marsigli konnte fich diese Borbereitung leicht erklären; darum erwiederte er nichts, denn sein Gefühl fagte ihm, daß alles, mas er über diesen Gegenstand, in diesem Augenblide sagen möchte, Sobeiden nur verlegen konnte.

So schritten sie, ohne ferners Worte zu wechsfeln, schnell dem Schlosse zu, und Marsigli freute sich, auch seinen Theil an Szapary's verdienstlichem Werke zu haben. Sie fanden diesen in dem Borgemach, wo er, während Marcus Avianus den Beg noch schnell in den nöthigsten Wahrheiten des Christenthums unterrichtete, auf die Ankommenden wartete. Zwar hätte er Sobeiden lieber ganz vermieden, aber so wie die Sachen sich gestal-

tet batten, mar es nicht moalich, und er gablte Darauf, baft ibre Bindliche Liebe und ibr Schmers in diefen Augenblicken jede andere Regung erfticken und verschwinden machen murbe. Er batte fich nicht verrechnet. Sie trat ein, ibr erfter Blid fiel auf ibn, und fo verändert fein Anseben jest mar, mo er in mannlicher Rraft und Blutbe, und im feftlis chen Schmude bes beutigen Tags, ein gang anderer, als jener ungludliche Sclave vor ihr fand, batte fie ibn doch fogleich erkannt, mar erschüttert einen Augenblick ftehn geblieben, aber dann frepmuthig auf ibn gufdreitend, reichte fie ibm die Band und fagte: 36 bante Gud! 36r babt meinen Bater, 36r habt mich gerettet! Lohnen tann Euch nur Gott, und Guer Bewuftfenn. Mein Leben, mas ich befige, mas ich vermag, gebort Guch. Es ift viel gu menig gegen das, mas mir Euch banten. Aber jest erlaubt, bag ich meinen Bater febe! 26! rief fie beftig, und ibre Ebranen fturgten bervor : Wie lange merde ich ibn noch haben?

Sie will fich taufen laffen, sagte jeht Marfigli. Bie? rief Sjapary: Taufen? Ihr sepb entichloffen? Aber sepb Ihr auch vorbereitet? sehte er bedenklich hingu.

Ich bin es langft. Ich bin es burch Gud, und

burd mich felbft. Aber jest zu meinem Bater! fete te fie bringend bingu.

Sjapary deudte ihre Sand, die er bisher in ber feinigen gehalten, in ftummer Bewegung an feine Bruft, fagte dann: Erlaubt, daft ich ibn vorbereite! verneigte fich und ging binein. Samfabeg, der bereits fehr fcmach geworden, borte mit grofter Freude, daß feine Tochter gerettet, daß fie gegenmartig fen, und noch mehr erfreute ibn ibr Entfolug, fic mit ihm taufen ju laffen. Much bag fie in Begleitung eines mutterlichen Unverwandten bier mare, borte er mit Bermunderung und Bergnugen; er ließ fie benbe erfuchen, einzutreten, empfing feine Tochter mit Entzuden, Marfigli mit Achtung und Freude. Marcus Avianus erstaunte, als ihm Sgapary Sobeiden vorstellte, und er einis ge Fragen an fie richtete, über die Renntnif bes driftlichen Glaubens, die er ben ihr fand. Die beis lige Sandlung follte nun gleich beginnen. Sobeide mußte fich entschlenern, fie that es ungern vor fremden Mannern. Saaparp richtete nur Ginen Blid auf fie, und vermied fodann fie angufebn; aber Marfigli fcaute mit Boblgefallen ihre regelmäßigen Buge, in benen er eine unvertennbare Abulichkeit mit benen feiner verlornen Coufine gu finden glaubte. Samfabeg batte Stapary jum Taufzeugen erwählt, Sobeiben erboth ihr Oheim sich zu gleichem Dienste. Marcus Avianus verrichtete die heilige Sandlung mit einer Erhebung, die an Berklärung grenzte, die begden Täustinge und ihre Pathen waren die einzigen aber tiesberwegten Theilnehmer ber heiligen Geremonie, in welcher Samsabeg den Nahmen Petrus, nach Szapary's Nahmen, Sobeide aber die Nahmen, Luise Ferdinande, wegen ihres Oheims, und Tomasina wegen ihrer Mutter erhielt. Dierauf entsernten sich die begden Pathen, und nur Sobeide und die nothwendige Bedienung blieb ben Samsabeg, der auch den guten Pater inständig ersuchte, ihn nicht mehr zu verlassen.

So blieb auch Marcus Avianus, und ehe eine Stunde verging, verschied hamfabeg unter grossen Schmerzen, aber mit bewundernswürdiger Geduld, unter dem Zuspruche des Geistlichen und den Tyranen seiner Tochter, die er noch mit seinen letten Lauten der Sorge ihres Oheims und seines Freundes Szapary's durch den Geistlichen anempfehlen ließ, und Beruhigung in dem Gedanken fand, sein Kind ben seinem Tode nicht ganz verswalset zurückzulassen.

Der Tag des Sieges und der Siegesfener mar vornber, Samfabeg's Leiche mit driftlichen



Gebrauchen und dem Dompe, den fein Rana erbeifchte, auf Gaparn's Gebeiß, der nebft Darfigli und vielen ungarifden und beutfden Ebeln bem Ruge in Trauerkleidung folgte, jur Erde bestattet, die trauernde Gobeide dem Schute ihres Obeims übergeben, und nun trieb Bathiany und Gaaparp die Gebnfucht, ibre Lieben in Gran au febn. Schnelle Bothen batten ihnen ichon geftern die Radricht von bem Ralle der Refte und bem Boblfenn ibrer Rampfer, bis auf den Ginen, gebracht; aber die Freude über fo viel Gutes, mas ihnen der Simmel gefdenft und erhalten, mar für alle, insbesondere für Marien, durch Battenmple Befahr febr getrübt. Man batte ibn fcmer vermundet, und ohne Bewußtfenn auf der Leiche Abdurrahmans gefunden, ben ju erhalten, er fein irdifches Glud und fein Leben mit Freuden bingegeben batte. Die forgfältigfte Pflege rettete ibn vom Tode, aber feine Berftellung ichien langfom und bedenklich zu werden, da die Trauer um den Kreund die Wirkungen der angewandten Mittel und der Jugenderaft bemmte. Dief mar die Rachricht, welche Bathiany feiner Schmefter und Mutter brachte, und baburch die Siegesfreude machtig dampfte. Marie wollte nichts mehr von allem horen, mas der Bruder und Staparn gu ergab-

Ien batten; fie dachte nur bes Freundes Gefahr. melde ibre erregte Ginbildungefraft ibr noch viel größer vormabite, und mar mit ihren Gedanten in Ofen an feinem Rrantenlager, inden Therefe und ibre Mutter fich alles ergablen liefen, mas ben der Eroberung der Stadt und mit Samfabeg porgegangen mar. Therefen erfreute innig feine Befebrung, und ber Gedante, baf die edle Co. beide, der auch fie, von aller fleinlichen Giferfucht fren, fo vielen und fo freudigen Dant fculbig mar, nun nicht aans verlaffen fenn, und an ibrem Dheim einen ichusenden Freund finden merde, ber fie, die neue Christinn, geziemend in die driftliche Welt einführen tonnte. Go gestaltete fich unter Diefen Dersonen die Gegenwart freundlich, und man fing an, Plane für eine geficherte Butunft gu ent= werfen. Sjapary munichte mit ben Seinigen auf bie lange verlagnen Guter beimzutebren. Bathianp Fonnte fich aber nicht entschließen, fcon jest aus bem Rampfe ju icheiden, der noch lange fraftig und flegreich gegen die gedemuthigten Reinde fortmabren follte. Marie verlangte beftig fich nicht aus Der Rabe ihres Freundes entfernen gu muffen, und batte der Mutter fcon mehr als einmahl alles Ernftes den Borfcblag gemacht, nach Dfen gu geben, und dort die Pflege ihres Brautigams ju über-



nehmen, mas ibr ja Riemand verargen tonne. Das mollte die Mutter nicht, und auch ber Bruder und Sjapary miderriethen es, weil in der halbgerftorten, balb noch von Turten bewohnten Stadt, tein geziemender Aufenthalt für Frauen ihres Ctan-Des fenn murde. Marie ertrug Diefe Binders niffe mit der bochften Ungeduld, und Unrube und Sehnsucht ichienen aufreibend auf fie ju mirten. Co murde denn beichloffen, baf Battenmpl, fobald feine Bunden bie Bewegung bes Fahrens murben ertragen tonnen, nach Gran gebracht merben follte, mo bann bende Rrauen feine Dflege übernehmen, und Darie fich felbft überzeugen Bonnte. daft ibrer Liebe und ihrem Blude teine fernere Befabr drobe. Bathiann tehrte alfo nach einigen Zagen, die er im Schoofe feiner Familie und in Den Urmen der Freundschaft jugebracht, nach Dfen gu dem fünftigen Schwager gurud, und brachte diefem, den körperliche Leiden, und mehr noch der Schmerz um ben verlornen Freund, febr gebeugt hatten, eine frobe Soffnung und beilende Freude mit. In wenig Tagen fühlte fich Battenmyl bereits im Stande die turge Reife angutreten, und ber Unblid des Entzudens, womit ibn Marte empfing, und ibre liebevolle Corge für ibr ftromte ein fo beglückendes Gefühl in feine verdufterte Gee-

le. baf auch feine Genefung nun raider und vollftandiger fortichritt. Un Mariens Geite, im vollen Bewuftfenn feines Gludes, ftumpfte fic nach und nach der Stachel des Schmerzens um Coies nps Berluft ab. Battenmyl ertannte immer deuts licher, daß die Borficht, welche Alles beffer macht. als mir Sterbliche in unfern unverftandnen Mune ichen mabnen, auf diese Beife am Beften fur ben Berftorbenen geforgt batte, indem fie ibn rubmlich als Beld habe fallen und eine Schmach nicht erleben laffen, die fein Leben, fo wie er zu benten gemobnt mar, verbittert baben murde. Geine lette Bitte an Battenmyl, und ein taum borbares Rluftern, das diefer aus dem Munde des Sterbenden vernommen, und das ihm wie ein reuiges Gebeth geklungen batte, ließen ibn boffen, daß die emige Barmbergigfeit ibn nicht verworfen, und die frate Biedertehr des Berirrten gnädig merde angenommen baben. Schon in Dfen hatte Marcus Avig= nus, dem Battenmpl fein befummertes Berg eröffnet, diefe troftenden Bedanten in ihm ermertt. und ibm die triftigften Grunde dafür angegeben. Sekt bemübte fich Marie und noch mehr ihre Mutter diefe Borftellungen lebendig in ibm ju erhalten und zu ftarten. Gie mirtten auch machtig auf ibn, und ftimmten feinen finftern Gomers all Biebererob, v. Ofen. III. Thl.

mablig ju fanfter Wehmuth, die, wie ein trüber aber nicht entstellender Schleper, sich für ihn über die gange Welt, selbst über fein Berhaltniß ju Marien breitete.

Der herzog von Lothringen sehte nun mit seiner siegreichen Armee seine Eroberungen fort, und in eben dem Maße, wie das Glück der christlichen Wassen sieg, sank der Muth und die Zusversicht der Türkischen. In reissenden Fortschritten eroberten jene nacheinander Simontornya, Fünstirchen, die Sikloser, und Raposvarer-Burg. Wallis und Beterani nahmen Szegedin, und schlugen ein bedeutendes, zum Entsage diese Ortes gessandtes heer der Türken ben Szenta, ein Borspiel jenes viel größern Sieges, den dreyzehn Jahre darauf derselbe Prinz von Savoyen, dessen früherer Wassenthaten diese Blätter erwähnten, an demsselben Orte über die Türken ersocht 28).

Drey folgende Jahre hatten vieles geandert. Der Bergog Carl von Lothringen mar mitten im Laufe feiner Siege gestorben; die Prinzen von Savonen und Baden, welche unter ihm gedient und gelernt hatten, führten nach seinem Tode

die Armee mit gleichem Glücke, und Gugen mie boberem Ruhme, wie die Welt es weiß. Graf Bathiany beichmete fich noch fortwährend durch feine Rriegsthoden aus, er eroberte Stuhlweiffen. burg und Ranischa, die lette Besitung der Tur-Ben im westlichen Ungarn. In seinem Sause sab es auch less bedeutend anders aus, als vor drep Jahren, Die alte Gräfinn, gleich als hatte fie nur Darang Bewartet, ihre Beliebte Tochter an der Sand eines edien Mannes verforgt und glücklich du wiffens hatte bald nach Mariens Bermählung mit Wattenwyl die Erde verlaffen. Ihr Schwies Berfohn, den keine heimathlichen Bande an das Land banben, und ben feine Gemutheftimmung, nach Coigny's und ben feine Gemuthemmung und Entform. und feines Feldheren Tode, Rube und Entfernung vom Rriegsgetümmel wünschens. werth machte, batte seinen Abschied Ansseichnung erhalten, und Marien det, ihm in sein schasten, und Marien leicht vergen, wo er ihr, seiner Kantages Bateuland zu soldem Anden gen, wo er ihr, seiner Familie, und ten seines Coigny seiner Familie, und dem Anven-Richte und seine literarischen Marstylli hatte seine Ana gebroom, seine literarischen Marstylli hatte seine Bolom Nichte und seine literarischen Barpe ana gebracht, iene einer beiab marfigle nach Boundelte, die das iunge Madon Berro and Boundelte, and fie in Madon Berro geben, die das iunge Deisbrien Schäße under Neumann ischen Werten Werten Bermandie einführe.

ebensweise einführe.

debensweise einführe.

Dets belte, And sie in stalien is Grissis. Lebensweise einsüstle. Der Oristiche Der Obeim ge in det

berühmtes wissenschaftliches Inflitut, bas jest noch blüht, und die Schäte Samsabeg's, welche Sobeide aus jenem Brande gerettet, und mit denen fie des Oheims löbliche Zwecke gern unterftütte, fanden hier eine weithin nügliche Berwendung.

Sie felbft aber, Luife Rerdinande Grafinn von Marfigli - denn fo murde Samfabeg's Tochter nun genannt - lebte ftill und eingezogen wie eine Ronne ben iener alten Bermandten, die fie bald mie eine Cochter lieben lernte. Bumeilen mar ibr wohl der Bedante getommen, mirflich in ein Rlofter su gebn. Racbem ibr Bater tobt mar, für ben allein fie gulett gelebt, mar Riemand mehr auf der Belt, den fie lieben durfte, und nur ein theures Angedenten batte im Innerften ihrer Geele fein ftilles Beiligthum. Aber ihrem Flaren thas tigen Beifte miderftrebte die Borftellung eines blog beschaulichen Lebens. Bon ihrer bejahrten Bermandtinn angeleitet, und von ihrem Obeim, ber fle immer mehr und mehr fcatte, mit Rath und That unterflütt, hatte fle einen Theil ihres Reich. thums auf die Errichtung eines Saufes vermendet, in dem fie bulflose alte Frauen aufnahm, und felbft für ihre Berpflegung forgte. Auch nahm fie fich in Des Obeime öfteren Abmefenheiten, fo viel fie es vermochte, feines Inflitutes an, und in Diefer fillen nühlichen Thatigfeit fand ihr Geift ben beruhigenbften Troft für tiefe unbeilbare Schmerzen.

Sapary mar in biefen bren Jahren nicht viel ober meniaftens nicht lange glücklicher gewefen, als feine ferne Freundinn. Gin Jahr noch batte ber himmel ibm feine geliebte Therefe, und mit ibr fein bausliches Glud gelaffen. Ihre langft erschütterte Gefundbeit fing nach bem Berlaufe desfelben fichtbar ju manten an, fle fühlte es felbft wohl, aber fie verbarg diefe Ertenntnig ibrem Gemable; benn fie mufte, wie tief ibn ibr Berluft beugen murbe. Endlich vermochten meder fie noch die Arate ibm bas traurige Gebeimnif ju verbergen; die liebevolle Gattinn, die forgfame Mutter von vier unersogenen Rindern mar bem Tode verfallen. Graparp erfüllte biefe Entbedung mit bem größten Schmerg, Bathianp eilte fogleich berben, um ibn ju troften und aufgurichten. Er faßte fich mannlich, benn er wollte Therefen nicht fein gerriffenes Berg feben laffen. Sie wollte ihm ihre Leiden verhehlen. Go taufchten fich die benden Gatten mechfelmeife aus Liebe und Schonung, bis endlich der nabende Tod jede Berftellung abftreifte, Saparp ertannte, mit melder himmlifden Beduld feine Therefe litt, und fie den Geliebten burd feinen Schmers um fie noch

inmiger lieben lernte. Als sie fühlte, daß ihr lehter Augenblick herannahte, verlangte sie noch ganz allein mit dem Gatten zu sprechen. Ich muß sterben, sagte sie, und gewiß und bald. Ich lasse Dich, der Du weiblicher Pflege so gewöhnt und oft bedürftig bist, ich lasse vier unerzogene kleine Kinder verwaiset und einsam zurück. Am Rande des Grabes zeigt sich uns Alles anders, als im frischen Genusse des Lebens und der Liebe. Keine Sifersucht, kein Eigennuß spricht dann zu unserm Berzen, das die Ewigkeit bereits mit heiligen Armen ergreist. Du bedarst eines Weibes, Deine Kinder einer Mutter—

Mit dem höchsten Schmerz, aber mit Jaffung wandte sich Szapary ben diesen Worten von ihr ab, und beschwor sie, ihm die letten Augenblicke seines irdischen Glückes nicht mit solchen Reden zu vergiften. Sie aber, schon halb verklärt und lächelnd wie ein Engel, sah ihm beruhigend in die von Gram entstellten Jüge, zog seine Sand an ihre Lippen und sagte: Sab die Güte, lieber Mann, und höre mich an! Man ehrt ja stets die Bitten der Sterbenden. Durch Thränen blicke Szapary auf sie, und sein Auge winkte ihr Gemährung. Du bedarst eines Weibes, unfre Kinder einer Mutter, suhr sie sort, Ihr alle eines liebevoll sorgenden

Bergens, wie ich mir vor Gottes nahem Throne bas Zeugniß geben barf, bag meines mar.

Ja, ben Gott! rief Saparn, unvermögend fich langer ju bezwingen, und feine Thranen fturgeten bervor.

Sie tufte seine Sand, um ihm für dieß Bengniß zu danken, dann fuhr sie fort: Es lebt kein
mir bekanntes weibliches Wesen, bep der ich diese
Eigenschaften in solchem Grade, und mit solcher
Buversicht zu finden hoffen könnte, als fie, der
ich ja Dich, Dein Leben, das Glück der letten
Jahre an Deiner Seite danke, die edle Grafinn
Marsigli, Deine, meine Wohlthaterinn,

Welch ein Gedante! rief Sjapary: Sie ift längst für mich tobt, wie ich für fie. Sorge nicht für mich, Therese, meine Lebenstraft ift gebroschen seit dem furchtbaren Aufenthalte in Erd; ich folge Dir balb —

Und follen unfre Rinder gang verwaifet, gang verlaffen fem?

Bathiany wird für fle forgen!

Bas tann der Rrieger für fie thun? Er tann, fie fchilgen, ihnen rathen. Sie lieben und pflegen tann nur eine Mutter, und ein liebendes Weib. Sieh, Peter, fuhr fie fort, und zog unter der Dede ihres Bettes einige Briefe hervor. Sieh,

ich habe schon lange an diesen Fall gedacht, und mich daher in fteter Renntniß von Sobeidens, oder der Gräfinn Marsigli Schickale gehalten. Ich weiß, daß sie gut und fromm ift, daß ste als Christinn mit höherem Sinne die Tugenden übt, die sie schon als Mohamedanerinn kannte und ehrte. Ich weiß ferner — zurne mir nicht, daß ich auch das erfahren! — daß Dein Bild, wie das Bild eines Schutheiligen, in ihrer Seele lebt. Peter! Wenn Du meine letzte Stunde erleichtern, und mich mit recht ruhigem herzen willst sterben machen, so versprich mir Luisen Ferdinanden Deine hand zu reichen.

Eine heftige Erschütterung durchzuckte Sapary, und nahm ihm für einige Augenblicke das Bermögen zu antworten. Therese suhr fort: Sollte es möglich seyn, daß der Gedanke, eine ehes mahlige Türkinn zu eheligen, Dir widerstehn sollte, so nimm eine andere, aber ein sanstes, liebendes Wesen, kein Mädchen, das durch Dich bloß eine angesehene Frau werden will. Gib deinen Kindern eine gute Mutter, die fie das Stief nicht fühlen läßt! Ach ich wiederhohle es, gib ihnen Luisen Ferdinanden! — Die Anstrengung, womit Therese gesprochen, hatte ihre wenige Kraft ersichopst. Ihre Augen schofen fich, sie ließ die hand

ihres Gemahls los, und sant auf ihre Riffen zurrud. Seine Stimme, sein Schmerz, riesen sie wieder ins Bewußtseyn, aber zu reden vermochte sie nicht mehr. Bittend erhob sie ihre Dande und ihre Augen. Er faßte sie, und sein bejahender Blid, sein Bandedruck senkte Trost und Beruhigung in ihr Berz. Dann trat der Geistliche mieder zu ihr, Szapary kniete an ihrem Lager nieder, unter dem frommen Zuspruche des ersten, unter den Gebethen und Thränen ihres Mannes entschlief sie bald darauf, und nahm sein Versprechen mit in die befere Welt.

Aber es vergingen zwen Jahre, ehe er es vermochte, an ein anderes Cheband zu benken, und die Möglichkeit zu fassen, daß sein Berz, an Theresens weiche innige Behandlung gewohnt, sich in andern Banden glücklich fühlen könnte. Die Rücksicht auf seine Kinder, alles, was er seit dem Tode seiner Frau von der Gräfinn Marstell gehört hatte, theure, schöne Erinnerungen, die, früher durch strenge Pflicht bekämpft, im Dintergrunde seiner Seele schließen, und nun allmählig hervortraten, bestimmten ihn endlich. Er schrieb an ihren Oheim, und erkundigte sich, ob die Band seiner Nichte noch frep sen, und sie sich entschließen könnte, einem Witwer mit vier kleisentschließen könnte, einem Witwer mit vier kleis

nen Kindern, einem Manne, deffen Jugendbluthe gewellt, deffen Gesundheit erschüttert sen, ihre Sand zu reichen? Es ift unnöthig zu sagen, ob und wie Graf Marsigli und seine Nichte diesen Antrag aufnahmen. Szaparn eilte nach Bologna, und zum erstenmahle nach beynahe fünf Jahren ihrer Bekanntschaft, zum ersteumahl seit einer langen hoffnungesosen Trennung schlug Sobeidens berz beglückend und beglückt an dem ihres ersten und einzigen Geliebten.

## Noten

## jum dritten Theile.

- 1) 2) 3) Jus Graf Marfiglis Memoiren.
- 4) 5) 6) 7) @efcichtlid.
- 8) Das Mappen von Ungarn ift ein Areng, bas, aus einer golbnen Arone emporfteigent, auf bem mittelften von bren arunen Bergen rubt.
- 9) Defdichtlich, wie alle Schidfale biefer grep. willigen.
  - 10) @ben fo.
  - 11) Diefe Beforgniffe herrichten in Conftantinopel.
  - 12) 13) Øefdidtlid.

14 Der Pafca von Ofen, Abburrahman, war wirflich ein Schweizer. Offizier, Coigny mit Rahmen. In bem Parlamentar Olivier erfannte er feinen Jugenbfreund, und überhaupt find alle Sauptbegebens beiten besfelben völlig geschichtlich, fo wie fie hier und im erften Bande vortommen.

15) 16) 17) Øefdidtlid.

18) Gin folder getwa fam wirflid nad Dfen.

19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) Ørfchichtlich.

26) Samfabege Saufe und Tobesart, fo wie Ggaparps Grosmuth find geschichtlich.

27) Graf Marfigli fuchte und fand mirtlich bie Manufcripte, welche für ihn von folder Wichtigkeit waren, und welche fich noch jest in dem von ihm erzichteten wiffenschaftlichen Inflitte in Bologna beftuben, wo herr hofrath von hammer fie gefeben hat-

28) Gefdictlid.

•

.

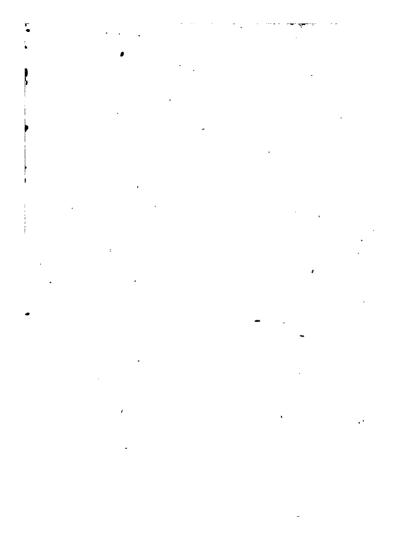

. . . . • • • • .

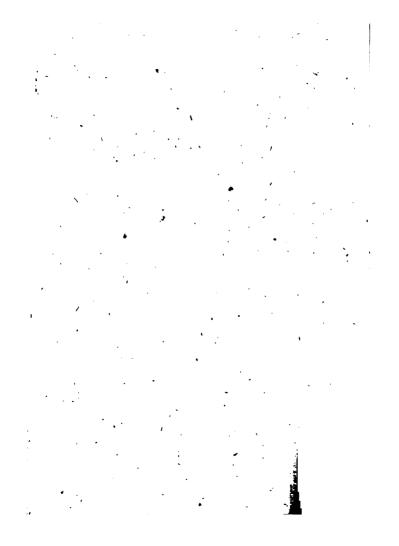

;/ · • . , ١. ŧ I

